

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## DIE AKTIONS-LYRIK

HERAUSGEGEBEN VON FRANZ PFEMFERT

TÜNGSTE TSCHECHISCHE LYRIK EINE ANTHOLOGIE



VERLAG DIE AKTION/BERLIN-WILMERSDORF



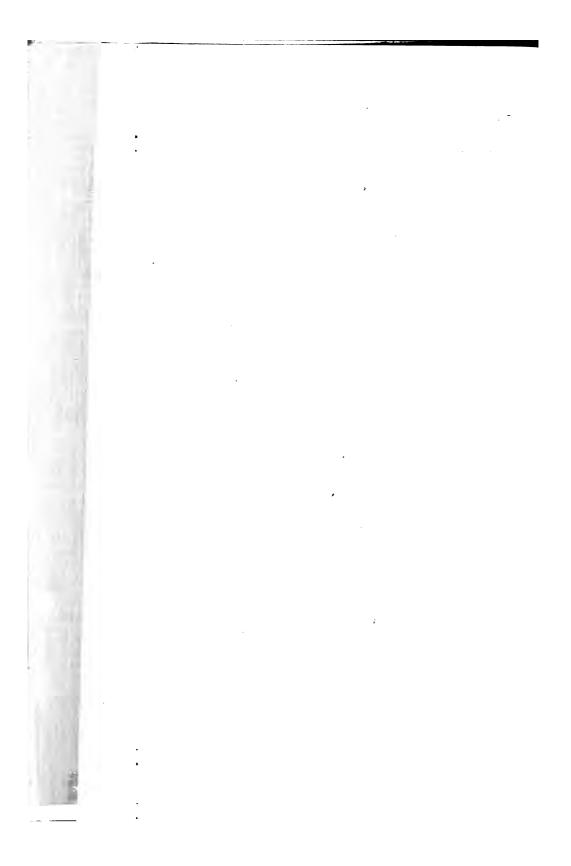

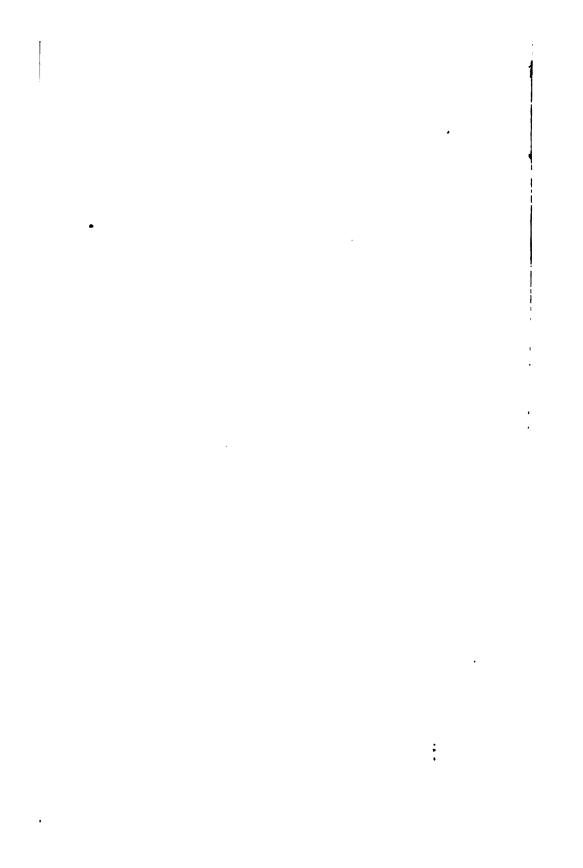

# D I E A K T I O N S - L Y R I K HERAUSGEGEBEN VON FRANZ PFEMFERT

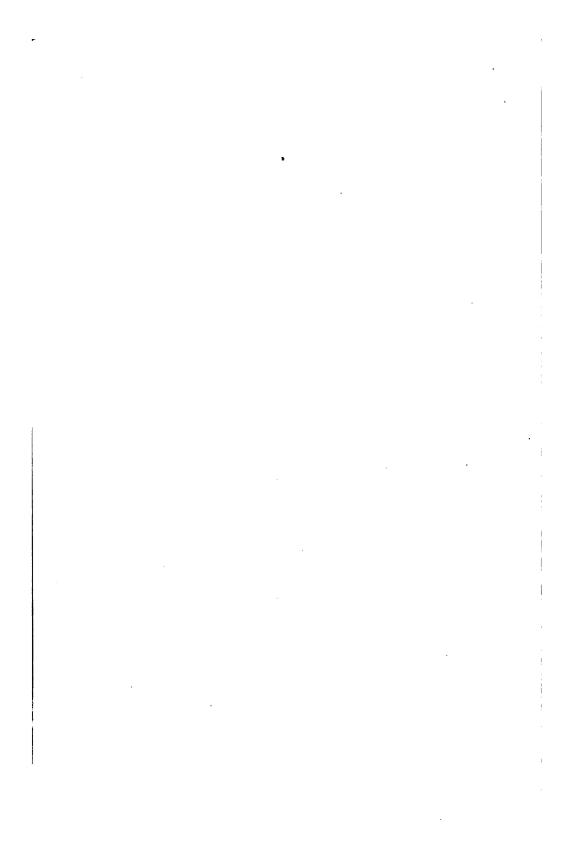

## JÜNGSTE TSCHECHISCHE LYRIK E i n e A n t h o l o g i e



Berlin-Wilmersdorf 1916
Verlag der Wochenschrift DIE AKTION (Franz Pfemfert)

# PG5145 G3J8

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung vorbehalten Copyright 1916 by Franz Pfemfert, Berlin-Wilmersdorf Dieses Buch wurde gedruckt im Oktober 1916 von der Buch- und Kunstdruckerei F. E. Haag, Melle in Hannover Das Titelblatt zeichnete der tschechische Maler Josef Čapek

## PETR BEZRUČ

| · | · |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · | i |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | İ |
|   |   |   |   |

#### HOCHLAND

Dort unter den Bergen, unter den hohen, mit himmelwärts steiler Gebärde, erfüllt sich die unbeschreibliche, unaussprechliche, unvergleichliche Schönheit der bergigen Erde.

Das Feld wird gemessen. — Der Bauer genoß es zu Lehen, nun heißt es: "Der Grund ist des Schlosses!"

Zwar pflügte der Ahne und säte der Sohn, war alles nur Frohn.

Leid drängt sich ans Leben, wie Berge aufragen. Nicht länger wills Jasa Krasula tragen; doch Jammer und nächtlicher Aufruhr verzittern hinter den Gittern.

Und Mädchen, ihr Mädchen, verlassenen Scherben! Die Scham weicht vor Hunger, die Lippen verderben.

Die Förster — nichts kehrt sich an Zorn und Galle —

haben euch alle.

Dort unter den Bergen, unter den hohen, mit himmelwärts steiler Gebärde, erfüllt sich der unbeschreibliche, unaussprechliche, unvergleichliche Jammer der bergigen Erde.

### WIRBITZ

Bei Oderberg, wo meiner Väter Sprache verklungen,

und zwischen Hruschau, wo glühend Fabriken rauchen,

Herrschaftsfabriken, wo schwer mit Beschwerde wir atmen,

liegst du, mein Dorf, mit hölzerner Kirche. Niedrige Hütten, wo grün auf den Dächern Mooshügel schwellen,

mitten im Viereck der Pappeln Christus.

So

stießen sie mir in die Stirne bei Oderberg dornig die Krone;

in Ostrau die Linke gekreuzigt, in Teschen aus-Herzwunden blutend;

in Lippina bot man mir Essig zu trinken, in Lysa durchbohrten sie mir die Füße. Einmal, o, einmal wirst du um mich kommen, Mädchen mit dunkeln, glanzlosen Augen, mit Mohn in Händen —

Weiter saust immer die Peitsche, weiter wird man uns würgen

bei Oderberg und in Hruschau, in Leuten, in Baschka,

ich höre nichts mehr, mich kann es nicht stören — nichts mehr kann mich stören.

## ICH UND DU

Geh aus dem Wege:

feucht meine Kleider und schwarz meine Hände, ich nur ein Bergmann, du edel und träge, dich wirten Paläste, mich bretterne Wände, die phrygische Kappe fällt mir ins Gesicht.

Mir folgt nicht der Waisen Schluchzen und Kläffen.

weil deine Hasen die Felder auffressen, herzlos du, schamlos — der Blitz soll dich treffen; ich, Sohn der Beskiden, geh niedrig im Licht, bedien deine Öfen, bedien deine Essen, indes meine Adern heiß sich vergällen, ich fange dir Stämme auf schäumenden Wellen, mit triefender Stirne, voll Ruß und entrechtet; hab nicht im Gebirge die Waisen geknechtet, nicht Witwen gepreßt und Besitz abgeschnitten, denn ich bin der Bettler und du bist reich — Die phrygische Kappe folgt hart deinen Schritten. Du kommst in die Berge? Achtung — entweich!

## ORTSCHAFT AN DER OSTRAVICA

Wie als vor endloser, gelblicher Mauer

- der Blitz schlug den Vater und spaltet die Mutter,

das gramvolle Weib fiel hart auf die Schläfe — im Staube ihn schleifte, den bleichen Behüter, der Grieche im Sieg:

Wie als dem Hufe des römischen Reiters vergebens dem schwereren Stahl der Barbare mit hölzernem Schilde und steinernem Schwerte wehrend dahinsank:

So stürzten auch wir und benagen das Land. Freiherr vom Schlosse! War schön jener Reiter mit flatternder Buschzier und blitzendem Helme? Freiherr vom Schlosse! Ich schritt bei dem Pfluge,

Freiherr vom Schlosse, du rittest vorbei.

#### HRABIN

So manchmal, wenn oben die Wolken ziehen, mich Träumenden leichte Topase besprühen, so manchmal rühren sich wallende Reihen, Fahnen voran und ergreifende Chöre. Heilig dein Glaube, du freundlicher Alter! Heilig der eure, ihr Mädchen vom Dorfe!

Lang ist's seither. Den lieblichen Jungen, unterwegs hat er fleißig gesungen, führte der Vater, voran die Fahnen, quer über Felder und Täler und Höhen, durch tannige Wälder mußten wir gehen; endlich kam Hrabin, kam Hohen-Hrabin, die mächtige Kirche der Jungfrau Maria, segnend empfing uns Herr Pfarrer Böhm.

Kamen von blauer und polnischer Seite, die von der Wag und wir auch von Teschen. Da ruhten auf uns in gedrängt voller Kirche die süßen Sterne der Jungfrau von Hrabin und von ihr predigt Herr Pfarrer Böhm.

Die reine Stirne bot ich der Schwelle, mir wurde das Herz eine himmlische Zelle, es ruhten auf mir die süßen Sterne der Jungfrau von Hrabin, und von ihr predigt Herr Pfarrer Böhm.

Wie heißt du, Junge? Führte mich freundlich in die Geschäfte und strich mir die Haare. Weiß Gott, was mir alles in Hrabin kaufte Herr Pfarrer Böhm.

Lang ist's seither. Die Seele verdorrte. Mir schatten die Stirne häßliche Wolken. Das Auge ist stumpf und die Lippe verzerrt. Für mich lebt kein Gott. Doch wenn sich am Ufer

die Weiden verfärben, die Äste des Apfelbaums neigen,

wieder bußfertige Scharen sich zeigen: da senkt sich bekreuzt meine reuige Stirne, als sähe wieder herab auf mich Hrabin, dort endlich Hrabin, das hohe Hrabin, als sähe wieder aus süßen Sternen auf mich die Jungfrau, von Hrabin die Jungfrau und von ihr predigt Herr Pfarrer Böhm.

## OTOKAR BŘEZINA

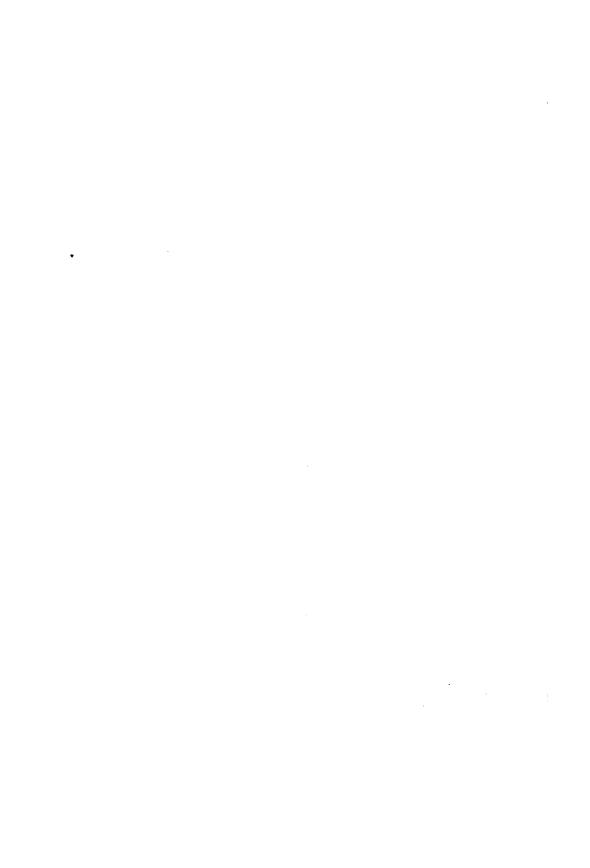

## ERDE?

Es breitet Welt um Welt sich aus, ein Stern am andern, bricht Mitternacht herein, und einer darunter umkreist eine weiße Sonne, und seinen Flug hüllt Musik geheimnisvoller Freude ein,

und die Seelen jener, die am meisten litten, in ihn gehen sie ein.

Hundert Brüder sagten: Wir kennen sein Geheimnis,

in ihm stehn Tote vom Traum auf, Lebende schwinden im Traum dahin;

Die Liebenden sagten: Die Blicke erblinden vor übermächtigem Glanze

und wie Duft fremder Blumen tötet die Zeit jeden darin;

und sie, die durch die Jahrtausende sahen, fragen: Erde? mit heiterem Sinn.

### WIEDER SPRICHT

- Wieder spricht, seherhaft entrückt, uns Worte unbekannt die Nacht,
- die wiederholen über uns Baumrauschen, Zungen tausendfach:
- wie über Spiegel zauberisch zu stillen Wassern sie sich neigt,
- draus Glanz von tausend Augen ihr unirdisch froh entgegensteigt.
- Auf schwarzen Wiesen, die besät mit Tränen wie mit Lichtsaat sind,
- träumen die Jungfrauen unsres Hofs von Schwestern, die verwunschen sind,
- von milder Engelshand gehüllt in Bußgewänder sonder Pracht.
- und von der Sonne Eifersucht in ihrem tiefen Schmerz bewacht.
- Aufragen Städte, wüst erhebt auf Jnseln sich ein Trümmerhauf.
- mit Todeszeichen fliegen jetzt von jedem Kirchhof Falter auf:
- Doch zieht Musik im duftigen Saft in alle Blumen
- und Rausch in unserm Blute reift wie in den Trauben Wein.
- Im Hochzeitsbett der Hoffnungen, ihr Brüder mein, schlaft süß, schlaft gut,
- und süßer noch, wenn ihr am Strand, Gescheiterte, im Sande ruht!
- Vernehmt, wie euch im Traum die Nacht in unbekannter Sprache spricht:
- Wir fallen jeden Augenblick viel Meilen in ein Meer von Licht.

## WIR GRÜSZEN DEN FRÜHLING

- Wir grüßen den Frühling! Nahend im Jauchzen des Wildbachs,
- in Mutterregung der Erde, im schleunigern Strömen der Zeit und des Blutes!
- Wind wiegte uns ein in Träume vom Ruhm. Verschmolzen im täubenden Odem
- erbeben Rosen und Sonne, Rhythmen der Brüste und Lieder!
- Wir grüßen den Frühling deines Werks! Es schaffen unsichtbar
- hundert Hände mit uns. Des Lichtes Funkeln ist der Schatten ihrer Gebärde. —
- Geheimnisvoller Uhrenschlag, tönen Insektenstimmen vom Kleefeld herüber,
- aneinanderklingend wie Becher in den Duftkammern der Kastanienblüten.
- Wir grüßen den Frühling, den Gewitterbringer! Er schafft Kämpfe der Liebe
- im Blitzbrand, Blendung und Glanz dem Lächeln und Kraft für den Schmerz
- im Kristallbad des Taus. Durch den Anblick der Schönheit bannt er selbstmörderische Hände
- und läßt die Seele träumen vom erhabnen Wahnsinn der Heroismen.
- Wir grüßen den Frühling, Rufer von tausend Frühlingen! Hört ihr ihre Antwort,
- durchdröhnend das Weltall, das seine Hoffnungen singt?
- Azurne Wiesen, mit Himmelsschlüsseln beglitzert,
  Sterne wie Augen
- ihnen mit den weinenden Lichtern!

- Wir grüßen den Frühling, duftige Feuerknospe im Denken der Brüder!
- Vogelsang aller Gärten dringt herein in unsern. Und unsere Worte
- fallen mit den Flocken blühender Kirschen zur Erde und steigen empor
- wie Bienenköniginnen zum Hochzeitsflug und kehren wieder, um Leben zu geben!
- Wir grüßen den Frühling, Wasserfall des mystischen Stroms,
- der niedersprudelt von Gletschern, Funkenmillion, Regenbogen in deiner Sonne,
- und im Jasmin des wirbelnden Schaumes zerschmilzt und durch die schweigenden Zeiten
- wie durch Felsen zum lichtüberfluteten Meere sich wälzt.
- Wir grüßen den Frühling! Siehe, es wechseln Tage und Nächte
- wie Fenster, von Engeln mit symbolischen Zeichnungen bemalt,
- unendlich zu deines Tempels Ätherwolken gewölbt,
- wo du alle Flammen deiner Lüster zur Auferstehung entfacht.
- Wir grüßen den Frühling! Ungeduld der Seelen, willkommen!
- Erstarkter Schwingen Geschwanke! Mut hellern Blicks!
- Unendlichkeiten harren unser, andre, festlichere Lenze,
- Der Ewigkeit donnernde Lieder, die Erlösung.

## AGONIE DER SEHNSUCHT

- Erloschen die Wirbel von Bernstein, lodernd in westlichen Pfannen,
- ward der grüne Sud zu Asche verbrannter Regenbogen zu Gold,
- und mitternächtlicher Schein, der mit schwefligen Flammen
- Nebelschleier tüncht und über geschwärztes Waldland rollt?
- Nicht spür ich des Farbenhauchs ätherhaft Quellen in der Seele, wie's duftend geheimnisvollem Garten entschwebt:
- in den Nerven meiner Hand schlafen der Formen künftige Wellen
- und Kraft, die für sie ein Kleid gesponnener Strahlen webt.
- Meine Sehnsucht, im Durst nach erdfernen Blumen und Formen erkrankend,
- stirbt heut' hin, im Blick unbekannter Sonnen Licht.
- und mit der Wachskerzen Schein ziehn all' meine Gedanken,
- umschwebend ihr fiebrisch entflammtes Gesicht.

19

## DIE SCHLANGENHÖHLEN

- Meine heimlichen Gärten festlich sah ich blühen im Juliglück,
- tausend geheimnisvolle Vögel kamen im Äther des Blaus herniedergeflogen,
- Der Sterne süßestes Lächeln ließen die Mitternächte an betauten Blumen zurück,
- und als Traumteppich Mohnbeete in flammenden Wogen.
- Ich tat weiten Weg, hatte die Welt, die fremde, bereist,
- zahllose Seelen umfaßt, in tausend Blicken erkannt deinen innersten Geist,
- um, müde der Gnade, in meine heimlichen Gärten wieder zu gelangen:
- lodernder Schwefel rauchte empor, der Himmel erblaßte im Kreis,
- und all meine Blumenbeete werden zu Höhlen von Schlangen.
- Reckten vor mir sich, giftige Quellen, zischend im Dunkel voll Hohn,
- den Schäften, gefegt vom Sturme der Tiefen, entblühten formlose Köpfe an den Spitzen,
- wuchsen in mich, banden meinen Willen mit ihrer bösen Schlangensuggestion,
- und ließen blaue Lichter aus reglosen Augen in meine Blicke spritzen.
- Da ging deiner heiligen Erinnerung Botschaft in mich ein,
- deiner Meere Pracht, deiner Nächte Geheimnis, deiner Wege herrlicher Schein:
- das Blau stand auf wie ein Tor, von Süd her kamen tausend Vögel geflogen;
- deinen magischen Namen sprach ich und in der Sterne lächelndem Schein,

ein Traumteppich, lagen vor mir die Beete von Rosen und Mohn in flammenden Wogen.

### DER BESUCH

- Ich sprach: Schwester, den Blick vom Glanz erloschener Sonnen durchglüht,
- verweil, und zu wärmen die Hand, laß die Kühle in meinen.
- Es war Abend und Duft von bang Vergangenem schwebte in der Dämmerung müd,
- schluchzte in der Glocken metallischem Weinen.
- Und ich sah meine Seele, vom Schamrot der Jugend umspielt,
- wie sie einst hervortrat in meines Morgens dämmernde Helle:
- ein vergessenes Kind, das vor dem Gewitter lächelt und spielt
- an verschlossenen Hauses Schwelle.
- In weißem Schleier, ein Kind, das im Leichenzug lacht,
- glücklich wie durchs brennende Haus Atemzüge der Schlafenden gehen,
- Braut, betend in der letzten jungfräulichen Nacht an Betten, wo Menschen vergehen.
  - Hauchte mich an, wie Duft verblühter Rosen herüberschwebt
- aus fernen Gärten und zum Kusse versüßt an die Lippen sich drängt,
- und hat den Vorhang östlichen Lichts, aus reinsten Strahlen gewebt,
- meiner kranken Sehnsucht in die Zelle gehängt.

## MOTIV AUS BEETHOVEN

Das war kein leiser Hauch aus ewigfernen Jahren, vor meiner Seele Fenstern stieg zu mir Klang deiner Töne: Komm, im wunderbaren Goldregen unserer Sterne baden wir.

Duft in den Gärten schläft und Himmelsblau in Teichen,

künftiges Morgenrot floß in die Blüten bunt, die Lieder schlafen warm in Nestern; fern entweichen

siehst du den Farbenschaum, grau sinkend auf den Grund.

Dunstschleier wird sich wie ein Vorhang breiten, silbern mit Licht verwebt, wie aus Asbest, während in schwarzen Waldeseinsamkeiten das Leid sich matt zu Boden gleiten läßt.

Das Dunkel der Gewölbe will die Sternenlüster überbauschen,

kosmischer Samenstaub, und still wie ein Gewicht sinkt Dunkel in den Raum, wo fern die Ruder rauschen

entglittner Zeit. O sage, fühlst du nicht,

wie sich der Atem engt, betäubt von Nacht und Düften?

Und vieler Träume Flug sich in der Runde hebt und lachender Jasmin und Rosenhauch in Lüften in seiner Schwingen Wehn aus seiner Hülle bebt?

Wie dir Erinnerung auflodert in der Seele, verhaltener Kräfte Quell dir an die Schläfen schlägt,

der Küsse Heftigkeit verbrennt dir Mund und Kehle,

und roten Glanzes sich dein Blut in Adern regt?

Daß die Pupille dir ein innerer Brand entzündet, den Schatten, deiner Schritte Kette, nahm und brach,

und daß meine Hypnose in der Seele Kammern bindet

dein Leid an des Gedankens Lager, wo es nie erwacht.

Und fühlst du, wie Sein Hauch dem Tau der Sternenwiesen

milchstraßenwärts hinwehend sich vereint,

und Sehnsucht nach dem Tod, wie wundersüßes Fließen,

und sieghaft Lust und der Begierden schwarzen Wein,

und zweier nackten Arme gieriges Beginnen, auf Alabasterbrüsten, weich zur Ruh, in dein erregt berauschtes Wesen rinnen, als schlössen sich die müden Sinne zu?

Kristall der Lampe füllt' ich mit dem Öle meiner Töne,

ich wölbte deine Gruft aus strahlendem Gestein. O komm und auf der Zauberblumen Kissen lehne in Falten matten Dufts dein müdes Haupt hinein.

Hörst meine Glocken du? Komm: ehe dir im kühlen

Erwachen sich das Leid aus deiner Seele schwinkt, sollst auf den Lippen du mein süßes Grabbild fühlen.

und spüren wie sein Kuß dein Leben aus dir trinkt.

Und bis dir lohen wird der ewigen Tage Schimmer (Regen von Feuerrosen), wird dir sein, als wärst bei offenem Fenster du im Zimmer und Morgenlieder still wehten zu dir herein.

## DER WEIN DER STARKEN

- Brüder, in unserem Becher den Wein der Starken lasset uns reichen von Hand zu Hand;
- Äonen schützten ihn auf den Weinbergen vor Frost, wie der Rauch der Feuer zur Nachtzeit: Seine Winzer waren Trauer und Einsamkeit.
- Unverhofft hören wir neben uns rhythmisch atmen ein mystisches Lied
- und fühlen an den Lippen unseren Becher warm von seinen ätherischen Lippen.
- Im Kreise um unseren Tisch schließt sich ein Strom voll Geheimnis,
- entrückt uns irdschem Gesetz und Leben und Tod werden unserem Träumen entgegen.
- Wir hören unsichtbare Ströme rauschend durch die Jahrhunderte fließen,
- gewahren des Ewigen Wolke, über die Wasser gewölbt, wie Sonne den Tiefen entleuchten.
- Rausch macht unsere Seele hell wie Seele künftiger Menschen,
- und, vom Traume vergiftet, sterben wir vor unserm Tod und werden leben nach dem Tode.
- Gehorsam werden wir, Ewiger, in deinem Buche lesen und seinen Bildern die Worte bestimmen.
- Im horizonthaften Zauberkreis verschließen wir uns vor den Ängsten der Nacht.
- Dein Sturmregen löscht unsere Bauten, die auf vier Seiten in Flammen des Schmerzes stehn, und deine Säure wird uns gären lassen den Teig neuen Brotes.
- Unsere Lampen werden Quellen von Öl, das leuchten wird, reglos, inmitten der Winde.

- Zu Gärten werden uns die Gräber, unseren Tod werden wir schaukeln mit Gesang.
- Durch Schweigen werden wir reden und unsichtbar begegnen der Sehnsucht sei unser Kuß.
- Unsere Antwort wird sein das Aufleuchten der Blicke, wenn Gedanken fern sich umarmen.
- In unsres gespannten Blickes Strahlen wird durchscheinend werden das Undurchsichtige.
- Nicht werden wir schreiten durch Trännebel aus dem Lande der Träume ins Lebensreich, denn verschwimmen wird beides,
- und die Tränen, wie Tau auf der Zeiten Saatfeld, eingesogen von Sonne, stehn über uns auf im Purpur der Frühe.
- Unsere Fenster weisen uns Farben, vom Himmelsgewitter verwaschen,
- uns der Blütensäfte Gift verbrennt mit heilsamen Düften.
- Schatten schmiegen sich uns wie Federn an Flügeln besäet mit Sternen, die Ferne verlachend.
- Den Seelen fremde Träume aus tausendjährigem Schlafe erwecken wir unter der Decke von Farben und Formen,
- und sie entwehen den Gletschern der Pole, Urwäldern der Meere, geheimnisvollen Werkstätten des Stoffes
- und sinken aus unsichtbaren Konstellationen herab.
- Wir werden die künftigen Tage durchblicken wie Reihen von Glastüren hintereinanderliegender Säle.
- dadurch uns antritt die Sonne, mit dem Grün der Gärten bekränzt.
- Gleich dem Himmel des duftenden Bettes der Liebenden werden die Nächte uns dunkel.

- Fern entschwindet Vergangenheit wie Rauch von Fabriken der Stadt, die längst wir verließen.
- Wachsen werden unsere Gedanken weitum wie die äthergefüllten Räume, die Atem spenden den Welten. —
- Müde der Welt reichen dem Freund wir die Hand, daß er von hinnen uns führe,
- und unser Tod wird sein ein Tod gereinigter Menschen. Ähnlich dem Gange
- aus duftgesättigten Stuben in den Dom am Maisonntag.
- Ähnlich dem Gange an Bord bei wehenden Wimpeln und Schall der Orchester.
- Ähnlich dem Ausmarsch des Heers in eroberte Länder, mit Blumenstreuen aus Fenstern.
- Ähnlich der freudigen Antwort des Chors auf des Priesters Rede, geheimnisvoll nebelhaft.
- Ähnlich dem Kusse, der überdauert die Systeme der Welten,
- ähnlich dem Aufschrei aller Lieder, verborgen in allen vergangenen und künftigen Seelen und Welten.
- und der Mischung aller vergangenen und künftigen Tage und Nächte in einen einzigen Tag, der ohne Nacht ist.
- Brüder, in unserm Becher den Wein der Starken lasset uns reichen von Hand zu Hand:
- Die Sterne, die ihn blühend beregnet, möge er werfen in unsere Blicke.
- Der Schwachen Strafe wird sein, erwachend ihren Namen zu vergessen,
- und der Starken Belohnung, im strahlenden Dunkel der Inseln ihrer Gefangenschaft zu gedenken.

## DIE PROPHETEN

In die Städte, deren Türme und Paläste einmal ein Erdbeben

zerrütteln wird, bis die seltsam gestalteten Wolken aufstöhnen vor Zorn, von den Blitzen der eigenen Tiefen verwundet,

und das Feuer, das in tausend verborgenen Höhlen vom Ruhme geträumt hat,

sich rührt, zu rächen den ewig Eingekerkerten, und mit all seinen Stimmen aufschreit deinen Namen,

und die Sonne ihr Antlitz, wie's den Zeiten vertraut war, verändert:

kommen sie, unbemerkt, deine Gesandten, die deines Königreichs Eroberer sind.

Umringt von Musik und tanzenden Mädchen und Liedern

lauschen sie deinem heiligen Odem,

der den Sterblichen auslöscht die Lichter, doch die Brände der Welten

zu Weißglut entfachet;

in welchem die Blumen regungslos bleiben, wenn er dahinbraust in ihren Tiefen,

aber der uralte Felsen zerschmettert wie Brocken duftenden Brotes,

für die zarten Lippen des harrenden Lebens.

Ihre Stimme, vom Sturmwind der Zeiten entbunden, weht ihnen nach,

süß wie der Duft hinter Einem mit Rosen, bitter wie Fackelrauch;

und die eigenen heimlichsten Gedanken, von Allwissenheit erschreckt,

hören sie über sich mit den Sternen hoch singen,

unter sich schweigen mit Feuer und Geheimnis in den Tiefen der Erde,

der Lichter und Nächte wechselnder Chor! Sie reden von dir und deinem Ruhme, vom Fluch, der auf der Seelen Bruderschaft liegt und die Sprache der Bauenden gespaltet hat; und es irrt ihre Liebe

über den Ländern von Jahrhundert zu Jahrhundert wie der Sommer aus Siedhungen, wohin Sonne ewig steil fällt.

Neues Obst gedeiht auf den Bäumen der Erde, Ableger aus ihren geheimnisvollen Gärten; doch ihre Hoffnungen, fähig so hoher Flüge und Lieder,

baun ihre Nester ganz tief nah der Erde wie Nachtigallen!

Und nahet die ihnen bestimmte Stunde, dann verdunkelt

eine tote Welt ihnen die Sonne; und wie ein Blutstrom aus liebenden Herzen,

verwandelt das Licht sich ihnen zu Blut; und vor ihrem Blicke

breitet es Landschaften künftiger Zeiten, strahlend in neuen Konstellationen.

Dein Hauch treibt Millionen vor ihnen her wie Wellen

des ewigen Meers, das in breiten Buchten die Erde umspület

und durch Jahrtausende in Festland verwandelt. Durch Schnee, mit dem der Zeiten Geheimnis die von dir gesäete Wintersaat decket,

barfuß, wie Vertriebene, gehn sie einher und ihrer Gedanken zahllose Schar

blutet in tausenden Fußstapfen bei jeglichem Schritte!

Stürmen werden sie über die brennenden Städte künftiger Zeiten,

wie auf feurigem Teppich, gedeckt auf den Stufen deiner heiligen Hoheit! Und ihr jeder Gedanke, der sich in Mitleid wendet zurück,

wird im Erkennen zu Steine erstarren! -

Und immer neue hundertjährige Wolken erdonnern vor ihnen:

Blitze, todfahl bestreichend das Antlitz der Schnitter!

Schwerer Zusammenprall kühner Schiffe im Nebel! Heulen der Menge auf düsteren Bauten, von Blute starrend ihr schwarzes Gerüste, Hinrichtungsstätten!

O Lieder der Leidenschaft, entsteigend den Flammen!

Blicke künftig Leidender, Magie ihrer Berührung! Küsse, neue Ewigkeit Lichts und der Trauer erschließend!

Wahnsinn einer einzigen Seele, auf deren lodernden Wogen

die Erde schaukelt! Die die Zeiten erduldet, sterbende Jahrhunderte, unsterbliche, tragend die Schwere jedwedes Sternbilds, erkennend den eigenen Ruhm!
Und wenn sie endlich in festlicher Stille die Spitzen der Flotten künftiger Geschicke, welche aussegelten, als entstand diese Welt, herannahen sehen von trübfernen Küsten, die Ruder verdeckt noch von der Höhlung der Fläche:

Da schreit ihre Freude stark auf und von Gluten und Ungeduld voll! Und sie, die, was Wollust, noch nicht erkannten,

erwachen zur Wollust aus dem was sie sehen,

und Schmerz, einzig wert ihrer Kraft, verschließt ihre Seelen:

der Schmerz der saumseligen Zeit.

Zu langsam kreist ihnen die Erde, zu langsam kommen die Morgen,

und allzulang weilen die Mittage in den Schatten der Bäume,

unter den Schnittern.

Sie wünschen sich durch die Jahrtausende mit des Windes Schnelle zu fliegen,

tausend Herzen zu haben, um mit ihrem Blut ihre Ekstasen zu stillen

und mit einer Röte wie der Aufgang der Sonne und mit Polarlicht und dem Brande der Welten das Antlitz ihrer Liebe!

Alle Seelen mit Wein aufzuheitern, der ihnen so festlichen

Schmerz bot und Räusche

und der aus einer verborgenen Quelle empor-, schießt,

durchduftend das Weltall aus der glücklichen Erde,

nur ihren Kindern noch für Jahrhunderte vergebens!

### VIKTOR DYK

• 

### **HERBSTLIED**

Es bebt der Telegraphendraht, Und alles bebt. Zu lieben etwas jeder hat, Von dem, was lebt. Es bebt der Telegraphendraht, Und alles bebt.

Es bebt am Baum das Laub, verblaßt, Und alles bebt. Es bebt, was du geliebt, gehaßt. Es fürchtet und strebt. Alles bebt.

Du sei gefaßt.

33

LIED DER MUTTER
Noch ein Tag vergeht.
Wenn nächtens schlaflos ich hiege,
Traum verweht
im Donnern der Züge. —

Wo fahrt ihr Züge hin, wo tragt ihr alle hin, näher welchem Geschick?

Den unser Auge sah, der unsrer Sorge nah, kehrt er nie mehr zurück?

Mühsam ist euer Gang, keuchet mit Überschwang. Südwärts oder nach Nord? Leer gähnt das Hofgeviert, Leere in Kammern friert,

aus Feld und Hain alles fort.

Rollt und abermals rollt, andere wieder holt, andre in Fenstern spähn Augen. In jedes Gesicht, finster und licht, meine Blicke sich saugen.

Noch ein Tag vergeht. Wenn nächtens schlaflos ich liege, Traum verweht im Donnern der Züge. DIE LIEBSTE DER SIEBEN BANDITEN SINGT:

Als Sonne erglänzte, kam er gegangen, Der Wald oben rauschte, die Vögel hell sangen. Durch Baumwipfel lugte des Frühhimmels Bläue. Wandrer, du junger, um dich fühl ich Reue.

Rotes Bächlein verrieselt.

Wohin der Fuß trat, Blume erstand, Vögel verstummten, er aber sang. Nimmer hab ich solch Liedchen vernommen. Verzweiflung, Gram, Sehnsucht innig drin glommen.

Rotes Bächlein verrieselt.

Da wollte ich reden. Wollte ihn warnen: Räuber, sie lauern, dich zu umgarnen. Wende dich heimwärts, wollte ich sagen. Baumschatten drohen, die dich erschlagen. Rotes Bächlein verrieselt.

Wollte ihm sagen, bot ihm die Hände.

Da umfing er leicht mich behende.

Mädchen, dich such ich, ach, seit wieviel Jahren.

Waldrauschen tönt unterm Himmel, dem klaren.

Rotes Bächlein verrieselt.

Wollte ihm sagen: Der Tod kommt geschritten. Bin die Liebste der sieben Banditen.
Der Tod irrt im Walde herum und will morden.
— Das Moos war so weich... Zu spät ist's geworden.

Rotes Bächlein verrieselt.

Sie brachen hervor und sie stießen ihn um.
Sonne verlor sich, Wald ward traurig stumm.
Der Vorwurfsblick starrt, wir sehn, was wir taten.
O Mädchen, so jung, und hast mich verraten.
Rotes Bächlein verrieselt.

Münzen schrill klimpern. Still und gut unterm Baume der Tote ruht. Klaffen im Busen die blutigen Wunden. Fremdling, dein Liedchen, wohin ists entschwunden?

Rotes Bächlein verrieselt - -

### UND DEINE SEELE

Und deine Seele bäumt sich nie vor Wut, du schleuderst keinen Fluch, daß er sie blende?! Ist kein Orkan, daß er Verwüstung tut, und daß die Lügenpracht im Kehricht ende?!

Und du hast nie gehört, wie man das Öde preist, und nicht gesehn, wie sie die Dummheit kränzen?! Und nicht geahnt, da Lachen dich umkreist, wie Roheit allgemein und ohne Grenzen?!

Der giftgeschwollne Haß, der Bosheit Raserei läßt deinen Busen ohne Blitz und Lichtung?! Ruft keine Knechtschaft deinen Arm herbei, nie hütest du die Flamme der Vernichtung?!

Gelassen schwirrst du hin und suchst in Schwärmen Heil,

wie Mücken, die ich dicht um Lampen sehe?! Verworfne Nichtigkeit — das ist dein ganzes Teil! Hinweg von mir! Du würgst mit deiner Nähe! **AUS "GIUSEPPE MORO"** 

Unsre Leiber mag die See verschlingen, mögen Hai und Hecht den Magen füllen. Nimmer lassen wir von unserm Willen. Unsern Willen soll kein Schicksal zwingen.

Wollen Welt, die fremd ist eurem Ahnen, neues Land und Boden, neue Lüfte. Schaun zum Himmel: nicht vergebens schiffte, wem die Sterne wiesen seine Bahnen.

Nur noch wir vertrauen in der Wüste, nach Enttäuschung, Irregehn und Wanken! Weltall winkt uns, Räume ohne Schranken, finden in der See die neue Küste!

#### ABSCHIED

Von keinem nimmst Abschied du, niemanden hast du,

niemand auch winkt dir zum Abschiede nach. Warum bist du so blaß?

Die Liebste ist treulos, tot ist die Mutter. Freundschaft ein Wort nur, die Heimat Lüge, warum bist du so stumm?

Furcht ists? Furcht gibts nicht. Auch leben sind Worte.

Hundertmal gingst du am Tode vorbei, spürtest ihn an deinen Schultern.

Von keinem nimmst Abschied du, niemanden hast du.

Du lärmst nicht, du singst nicht. An wen, an was nur denkst du?

### OTOKAR FISCHER

### EIN AUGENBLICK EWIGKEIT

Dunkelrauschende Nacht, Schlaf schlug Dinge und Leben,

Schlummernd fühl ich wellengangs Schwanken und Schweben!

Neben mir und in mir raumverlassen, wälzen weltenweit sich Wogenmassen. Seele will im Schlummer sich entsinnen: Wo tat mir mein Heimatland verrinnen?

Stieg ich auf aus heiligem Meeresbronnen?

Lebt ich tausendfach schon meines TagesWonnen?

Meinen Leib verriet ich hoch in Sternenzelten? Bin ich von den Göttern, die sich Sterben wählten?

Wie wenn aus dem Fenster sie sich beugte, wie wenn Nebelschleier fort ihr Atem scheuchte, Seele dringt in lichtdurchstrahlte Weiten, Antwortwogen, Zeiten, Aberzeiten; harrt am Fenster, wo der Strom verflutet auf den Gruß der Heimat, glückumglutet, beugt sich, Mitternacht im Auge, tiefversunken, wartet, wartet nicht, . . . . träumt schlummertrunken.

Und wie der Schlaf sie zwingt, der Atem schwingt die Weise,

das lichte Fenster sich behutsam schließt und leise.

AUS DEN TIEFEN
Euch kann ich nicht segnen,
ihr feindlichen Sterne,
leuchtend in silberner Wehr
unter dem Zelte trauergewandeten Himmels:
Euch, ihr Traumfackelschleuderer
in mein abgründig Herz,
rufe ich, körperlos Nichts,
Hauch verschwebenden Staubs:

Warum, o warum raubtet ihr mir Frieden und Ruh,

warum nach schwülem, fruchtbarem Tage mit Eintagsfliegengedanken branntet ihr in meine Sinne Krampf der Unendlichkeitssehnsucht und meines Ichs erschaudernd Graun?

Ich war wie der durstige Acker, der demutsstill harrt der Feuchte anwehender Tage, ich lebte, Mensch unter Menschen, Unkundig eigenen kosmischen Fluges, der ewigen Wandhung Schwere und Spruchs.

Jetzt Ackerfurchen durchbrach
Brodem und Brand, und mein Herz,
Menschenherz aufzuckt in Flammen,
jetzt bin ich Leben und Tod und Glaube und
Taumel —

Jetzt aus unerkennbaren Fernen streifte mich Gottes beschattender Schein.

### ABEND UND SEELE

- Gern naht ich dir, ob du schlafend, ob wachend hör, öffne mir!
- Wer lockte die Seele? Der Abend, er pochte an Gitter und Tür.
- Sein Blick umfängt ein ohn Leiden in Ruhe schlafend Gesicht,
- drauf fällt durch geschlossene Scheiben ein nachtgedämpftes Licht.
- O gönntest du meinen Händen doch deiner Hände Verein!
- Erwach nicht, zu mir dich wende und wandle in Schlaf und Schein!
- Sie stand und leise sie fügte sich seiner Stimme Spur
- erwachte nicht und berührte das Glas des Fensters nur.
- Wie gerne säng ich dir Lieder so weht durchs Fenster ein Ton.
- Wie küßt ich das Haar dir im Fieber da steht es offen schon.
- Die Glocken der Stadt erklingen, ein Atem vom Meer sich erhebt,
- die Bäume zu duften beginnen, berührt wird alles und bebt.
- Zu wachen nie sichtbaren Formen nun alles zusammenklang,
- sprach alles in Träume verborgen und alles wurde Gesang.

### ICH WEISS ·

Ich weiß, die Frauen, die wir einst umschlangen entstiegen unsrer Schuld und unsrem Traum, und alle Männer, die von euch umfangen, sind unfaßbar euch, fliehend Schatten kaum.

Ich weiß, wir tappen durch die Nacht wir Blinden, die dumpfe Glut Männer und Frauen bannt, die im Gespenstertanz einander schwinden — wir unbegriffen und ihr unerkannt!

Ich weiß, die Seele will ich dir entreißen und wenn ich flüstere: ich liebe dich, fühl einer andern Erde Blut ich kreisen und daß wir ewig Fremde, trauer ich.

### STANISLAV HANUŠ

.

#### MITTERNACHT

In die Klause meiner vier Wände, der traurigen, hoffnungslosen,

Dringt heute die Stimme des Lebens nicht ein; Es scheint, daß alles, was lebt, jetzt schläft. Es schläft aber nicht mein Leid; ein Geschmack von Demut

Steigt mir zum Mund. Gleichgültig wacht die Stille.

Welche Geisterbewegung bewirkt, daß die Wände ins Leere sich weiten,

Welch' allgegenwärtiges Schweigen, welch' unhörbar beredsames Beben

Erfüllt den Raum und mich,

Welch' seltsamer Blick von Augen ohne Pupillen Haftet im Raum überall?

Welche strenge Gegenwart betrat meine Stube, Die Kabine des Tauchboots,

Das die Unendlichkeit geheimnisvoller Meeredurchkreuzt

Und die Tiefen der Wasser, die alles überfluten, Auch menschliches Leid?

Wie soll ich dich nennen, der du mich besuchest Zur Stunde neuer Leiden?

Ich kenne den fremden, den unzugänglichen, den kühlen und tückischen

Blick der Dinge;

Ich kenne das Rauschen der Bäume, das Träumen der Gegend,

Sie scheinen zu fragen oder bergen ein Rätsel (Wie hat mich entkräftet die Sehnsucht, es zu erraten.

Eh' sich's enthüllte in meiner dankbar weinenden Liebe,

Durch's Feuer des Geistes und der Sinne im Gebet ohne Worte!);

Doch deine Gegenwart hab' ich noch nie erkannt.

Schaust du gütiger mit deinem großen Blick? Wohl scheint's mir, du ladest mich ein, Doch darf ich zu Tische mit dir mich nicht setzen, Dir Aug' in Aug'.

Ich bin wie ein Bettler, den heute du eingeführt In deinen Saal:

Nur zaghaft trat er ein Und traut sich nur in der Ecke zu essen Das Brot seines Leids.

Entfernst du dich nicht in Verachtung ob meiner Oual?

Wir sind allein, du und ich, weit von allem, was lebt. —

Heut hab' ich die Kraft nicht, zu erkennen, Ob auch ich ein leidender Mensch bin Und auch dieser, Der seinen geistigen Blick über menschlichem Leid Ausgebreitet.

## KAREL HLAVÁČEK

•

BLÜHENDER SCHMERZ
Ans Meer, in Urwaldeinsamkeit
trag ich das schwere, schwarze Leid —
und streue aus sein erblich Teil,
find' es im Meer des Mondes Heil!
in ewgen Schnee, in ewgen Graus,
in der polaren Stürme Braus.
Die führen es mit Wehen groß
der Lilie in den Kummerschoß,
um draus vielleicht beim Regensturz der Zähren
ein Lachen im Sopran erblühn zu hören.

51

### ES WAR DIE OBOE

Es war die Oboe, so blies er manchen Tag, und immer abends schwoll der gleiche Mollakkord und nicht einmal am Strand macht er ein Feuer an, denn alle Feuer, heißt es, löschen aus und schwimmen fort.

Es war die Oboe, in finstrer Nacht, bei Nacht auf flacher Küste dort, wo kein Willkommen stand. Galt ihm so alles gleich? Beschwor er gar die Angst?

War er ein sanfter Hirt, ein König ohne Land?

Es blies die Oboe. Tief schauerte die Luft vor des verzagten, zarten Liedes Mollakkord . . . Aus dunklem Wasser wallt zurück der feuchte Schall:

die Feuer alle, alle löschen aus und schwimmen fort..

# JIŘI KARÁSEK VON LVOVIC

### MELANCHOLIE

(Inspiriert von Albrecht Dürers Kupferstich)
Wohl ist's Zeit, daß Nacht nun endlich dämpfe
mit dem Fittich Farbe jedes Dings,
Wohl ist's Zeit, daß aller Sehnsucht Krämpfe
sie in Dunkel lös' und Rauschen rings.

Seele naht dem Nichts mit stolzem Grüßen. Schaut der letzten Tage Flimmerspur. Schon beugt Tod sich vor, wie Schattens Fließen über abendliche Sonnenuhr.

Wer sich sehnte, sieht nun tief ins Sein. Löscht' ohn Vorwurf Wunsches Flackerflammen. Fremd wird Ferne, hoher Himmel Schein.

Einsam nun, bleibt ewig er allein. Sieht der Tage taube Frucht ohn Samen. Geht gesenkten Haupts ins Dunkel ein.

### **ENDYMION**

In deines Lichtes Pracht, mein zaubervoller Mond, Will ich die ganze Nacht von dir umfangen ruhn, Entkräftet, unruhvoll, der Unrast blasser Sohn, Der Unrast, die durchs Herz und durch die Adern fließt

Wie Silberfäden fein in dünnen Strömen.

Die Stätte ist ohn Licht, in der du mich verbargst,

Den Sklaven deiner Macht. Auf Latmos ists nun öd.

Es steigt der letzte Hirt ins dunkle Tal hinab. Es wird mir bang ums Herz, da du den Ozean Zu deiner Wanderung noch nicht entstiegen.

Dein Zaudern schrecket mich . . . Ich schau zum Himmelszelt,

Das Diamanten gleich mit Sternen ist besät. Die Myrthen zittern leis, es atmet Wohlgeruch Ihr wonnevoller Mund. Und alles sehnt sich nur Zu sehn den bleichen Glanz des Silberwagens...

### **SPLEEN**

- Mein einz'ger Freund, der stets mich treulich mußt begleiten,
- Mein Spleen! Wenn Mitternachts am Himmel stehn die Sterne,
- Seh ich der Hoffnung Grab, seh düstre Stunden schreiten
- Wie Tänzerinnen matt und schleichen in die Ferne...
- Es schweigt die Welt. In mir verglimmt des Lebens Funken.
- Das Herz ist leer und öd, kann nimmer sich entzünden.
- Und Lieb? An ihrem Quell hab einmal ich getrunken.
- Und Ruhm? Ich seh ihn trüb auf immer mir entschwinden.
- Nichts haben, sterben . . .! Müd macht alles, und gebrochen.
- Und Liebe kündet nichts, als was sie stets gesprochen,
- Stets steigt ein Qualm vom Licht, das einst uns hat erhellt.
- Nur Öde bringt der Traum und trügerische Beute.
- Wer gestern ward geliebt, ist gleichgültig uns heute.
- Der Schatten an der Wand ist mehr als alle Welt.

# JOSEF KODIČEK

ODE

Sing du das Abendhed, zartester Hauch des Flusses, welcher hinfließt, den innerlichsten, wehen Takt, über Herz und Land durch die Nacht sonder Schein. Meine Seele wohnt im Felsgestein.

Singe doch, Stille des Abends, schmeichle der ängstlich zusammengerollten Seele im felsigen Schatten — O Ablauf, Atemrast und Wellenlärm!

In die eigene Wärme versponnen surrt sich mein innerlich Fühlen und Denken einer Katze gleich in nächtlicher Vereinsamung immer dasselbe unendliche Lied, harrend dasselbe.

Unbändig Herz in Lust und Leid, verscheuch ihr nicht die Wartezeit!

Mächtig ergießt sich in mächtiger Stunde Strom eines strahlenden Lichtes von oben über mich Harrenden.

Wie alles strömt, und rastet, alles strömt!

Lieblich, Zeit, verströme, nirgend, Zeit, verziehe.
Unter hohen Sternen, die im blassen Feuer ziehn, halte ich, deinen silbernen Regen aufzufangen, beide Hände hin.
O Wasserspiegel, Harfen, Flutgesänge . . .

# PETR KŘIČKA

MEDYNIA GLOGOWSKA
Pfiff um den Kopf, aufflammend durch den Regen,

Der erste, zweite Blitz.

Vom Graben grüßet sie etwas verlegen Der Burschen trockner Witz.

In Trab Haubitzen aufgefahren kommen. — Herr, mög dein Wille sein! Mach schicksalstark die Seele jener Frommen: Mein armes Mütterlein,

Ich werd' als Stern hoch überm Walde stehen, Ein flackernd Lichtchen hell, Das wie die Jahre kommen und vergehen, Verblaßt und schwindet schnell.

Küß Vaters Brief im Geist, dein Haar, das helle, Mein fernes Mägdelein. Und schwerer Flut furchtbare Liebeswelle Gießt sich ins Herz mir ein,

Für die, so leiden. In der Welle flutend Taut auf des Herzens Qual, Die Angst um meines armen Volkes blutend Gar bitteren Pokal.

Mein Lukas, Wawra, Burschen treu aus Mähren, Uns richtet Gottes Huld. Wir sind bereit, wie wir gelebt in Ehren, Zu sterben ohne Schuld.

"Nun, vorwärts!" Alles läuft nach dem Befehle Die Reihen lichten sich . . . Erbarm dich Jesu; demütige Seele, Unser erbarme dich! . . .

### SCHWER IST

Schwer ist dem Vogel, schwer dem pfeilversehrten,

1

die Welt ertrinkt in Pein,

weh ist dem Herzen, wehe dem Liebe-verzehrten, wenn es ahnt: es kann nicht sein, und ohne sie, ohne sie muß ich es tragen! Möchte die Hände ringen, die Stirne möcht ich zerschlagen.

und klagen muß ich, klagen, anflehn die Fluten weit.

sie sollen mich doch ereilen, verschlingen und verderben, dann brauch ich nicht mehr zu sterben an meiner Verlassenheit...

### VON JENEM UFER

Schön, zauberhaft schön ist's auf Erden hier, Die Wolken, die Wälder, das Summen im Feld. Ein Reichtum von Rhythmen und Klang ist in mir, Meine Welt.

Geliebte! Es wird deine Seele "Warum?" Vergeblich, vergeblich fragen. Es wird dein Herzchen leblos und stumm In schweren Schlägen klagen.

Geliebte! Es wird bei anderen finden Ruhe dein Busen und Schoß. In stillem Glanz wird der Schatten verschwinden, Dem andere Welt sich erschloß.

Es werden die Gräser im Winde sich bäumen, Dem Tag folgt die Nacht, die Nacht sinkt in

Es werden die Menschen auf Erden noch träumen Des Lebens seltsamen Traum . . .

## JAN SVATOPLUK MACHAR

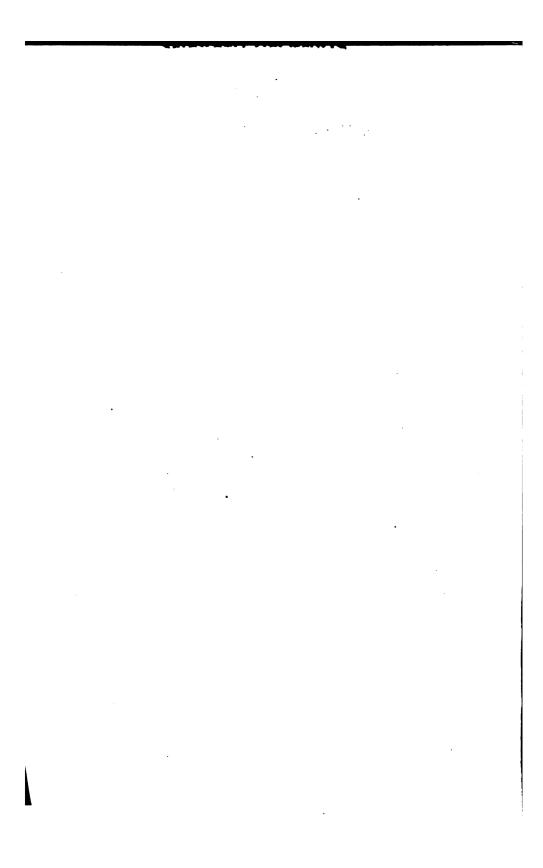

### DER STERBENDE AISCHYLOS

Kein Wort mehr. Diese Inschrift sei genug mir. Aischylos von Athen, Sohn des Eleusers Euphorion des Winzers schloß sein Leben hier in dem fernen roggenreichen Gela. Der Hain von Marathon wird ewig künden von seinem Leben . . . Gönnt die Gunst, nur soviel . . . . .

Und meine siebenzig Tragödien?

Der Ruhm des Dichters? — Eitle leere Dinge.

Nicht mein. Ich war das Werkzeug eines Gottes.

Einst hütet' ich als Knabe unsern Weinberg dort in Eleusis. Lässige Wache schlief ich.

Und Mittag war es. Glut. Aus dunkeln Trauben loht' roter Saft. Zu meinem Haupte beugt' sich hellstrahlend und voll Lächeln Dionysos und hieß mich schreiben alle die Geschicke von Mensch und Göttern. Und ich schrieb. Nichts andres.

Der fügsamfrommen Seele raunt' er Verse, er schuf die Szenen — alles ist sein Werk nur, ich war bloß Gottes treuergebner Schreiber. Auch Andern gönnt' er Gunst — denn unerforschlich

sind die Unsterblichen in ihrem Wollen und lassen fühllos wieder niederfallen den armen Gegenstand der Gunst von gestern. Nicht meine Schuld war's, daß er mich verschmähte, wie vorher nicht Verdienst sein günstig Neigen. Und weiter schrieb dann zitternd meine Rechte, vielleicht weil sie's gewohnt — doch laßt mich schweigen.

wie Galle bitter ist all dies Gedenken . . . .

Doch Marathon war Blüte meines Lebens
und Ruhm bleibt's der Gebeine. Alles Andre
ist fremd mir, fremd. — Dies schreibet auf das
Grabmal . . . .

SONETT DES SICH LANGWEILENDEN
Ob früh der Tag in blauen Himmelsstrecken
Erstrahlt, ob er im Aschenkleid verlischt
Und ob den Abend purpurfarbner Gischt,
Ach, oder ob ihn trübe Nebel decken.

Mir ist es eins. Der Fall der Zeiten drischt Mit seinem Flügelpaar von Blei mich Lecken. Nie mehr erheb ich mich zu Lebenszwecken, So Neid wie Liebe, beide sind entwischt.

Ich bin ein Stein, der zufällig ins Weite Geworfen, fühllos fliegt, bis er zur Seite Des Abhangs fällt, still bröckelnd auch zergehen...

Und ist es wahr, es werde auferstehen Der Toten Staub, bricht wieder Geist darein, —

Mag Auferstehungssang mein Grab umwehen: Mich soll er schlafen lassen wie den Stein.

## STANISLAV K. NEUMANN

#### DIE WILDERER

- Schon reift die Oktoberfrühe heran in Nebel und laubloser Kühle
- über dem dichten und bleiernen Fluß, mit abermals seichterem Stande;
- rings tastet das Wasser nach allem mit gierigem Hungergefühle,
- es röten sich unsere Ruder und plätschern lebhaft am Rande.
- Felsauf zur Rechten und Linken sind Wäfder noch ungeboren,
- die banger gewiß aus dem Nebel und schütterer werden erstehen;
- umsichtig gleiten wir irgend am Grund einer schaurigen Klamm verloren,
- Fremdlinge, die aus der Tiefe ein Fisch, die Fläche klatschend, eilt zu besehen.
- Die Ruder plätschern. Es ballt sich der Nebel. Nun grüßt mit Erwachen
- die Krähe den Tag, der durch Tannengrau anschleicht, und Eichen, die bräunlich schliefen.
- Und immer noch gleitet dahin wie im Traum unser Wilderer-Nachen,
- aus den Weiden entfliehen die Geister in unzerstörbare Tiefen.
- Jetzt rührte sich etwas. Empor aus dem Wasserschoß blauen
- die Nebel zum Wald, um den Himmel mit Grau zu verhalten,
- hier von dem Gipfel hinüber zum Wipfel schon hellere Schatten sich bauen,
- tragischer Augenblick vor der Schlacht zwischen Sonne und Nachtgewalten.

- Wir auf dem Wasser im Kahn "Lob jedes den Geist des Herrn!"
- Hinter uns zuckt es vom Kamm! Vom Nadelwald löst sich empor
- plötzlich ein silberner Hauch geheimnisvoll leuchtender Wolken fern
- und es vernimmt aller Weiten gedehnte Fanfaren das Ohr.
- He, hola! Laßt ruhen die Ruder, laßt fahren die Habichtgedanken,
- faltet die Hände still betend zu ihm, der die Erde küßt.
- dem wir so ziemlich alles was wir haben, das Leben verdanken,
- . . . auch den Fisch, der etwa unter den Erlen, sich rüttend, gefangen ist.

#### **ZIRKUS**

Ich bin entzückt von den bunten Plakaten: Sie explodieren wie Granaten! Sie locken, wie wenn geschminkte Mädeln lächeln. Groß und Klein geht staunend vorüber, Streichelt glücklich mit den Händen darüber. In Lebensillusionen, die sie plötzlich umfächeln, Gaffen die Leutchen sie freudig an.

Lärmend fiel in das Städchen ein,
Überfallend die schwarzen Tafeln brutal,
Lärmend fiel in die Dörfer ein,
Entfachend geducktes Leben überall,
Papiernes Bengal!
Tore, Zäune und Wände
Steckt es in helle Brände,
Über Felder und Wälder posaunt sein Schall,
Sein Alarmsignal!

Ich bin entzückt von den bunten Plakaten: Weil sie der Wind bringt wie exotische Träume, Wie Blüten fremdländischer, seltener Bäume, Weil sie die Menschlein aus den Häusern jagen.

Und eines Tages rufen sie die Menge Zum Bahnhof. Dort stehn im Gedränge Die begierigen Bürger, die sich stoßen und recken, Bis der Waggons bunte Beute ausgeladen, Bis das fahrende Volk sich ergibt ihren Gnaden, Ein Mummenschanz farbiger Flecken.

Durchs Spalier dieser Bande Von Zuschauern aus billigem Lande, Von ehrsamen Leuten Und Lausbuben von allen Seiten, Als Travestie des Lebens, der Tropen Sumpf, Des verarmten Naturkönigs Triumph, Trotten in trägem Trab über glattes Gestein, Mit Zebras, Kameelen, Braunen und Rappen, Schwarze und Gelbe, in Turbanen und Kappen, Mischlinge und Mißgeburten, Mit Eseln und Affen an Ledergurten Zum Städtchen kommen sie angefahren, Exotische Proben aus fremden Ländern, Durch Europa gewohnt herumzuschlendern, Ein buntes Knäul, das sich aufrollt und schließt, Krank im Herzen, aber stolz im Gebahren, Denn die Menge gafft.

Diese hysterische Sippe,
Professionsharlekinade,
Die halb tierisch, halb menschlich
Auf ihrer Promenade
Sich bläht mit fletschenden Zähnen und dem
Kauderwelsch fremder Welten,
Mit ihrer Sinnlichkeit auf schwulstiger Lippe,
Sie schlängelt sich hin; es wiehern die Pferde,
es brüllt das Getier —
Ung alles verschwindet in den Zelten.

Schön wie ein Dom, geheimnisvoll, mächtig stehn schon die Zelte hoch aufgeschlagen; Es könnte ein riesenhaft Tier sein, das ungelenk, trächtig.

Und doch so selten ist, daß ein junger Gott Es melkt, um seinen Durst zu verjagen. Ich liebe diese Welt.

Die wie Frauen im letzten Monat von Frucht geschwellt.

Für Zinshausbewohner birgt sie die seltensten Dinge der Erde,

In Ställen, Garderoben, Käfigen, Magazinen, Raubtiere, Mädeln, viel Buntes zu schau'n,

Und zwanzig, dreißig, vierzig Pferde; Fünf Teile der Welt begegnen sich drinnen Und alles verbindet die breite Hose vom Clown.

Ich liebe diese Welt,

Die Abends, von Massen bombenvoll, sich unterhält,

Diese Welt von Glut und Musik, von Lärm und Dunst,

Diese Welt, deren Lichtspalten langen Funken gleich

Im Dunkel erglühn wie ein brünstiger Zapfenstreich,

Wie die Strahlen einer feurigen Wasserkunst. Und ich hör das leuchtende Tor ins Weite hallen, Und seh wie es fädelt auf Schnüre der Menschen Krallen.

Die Glocke ruft.

On den Trichterwänden der Riesenrotunde Durchkreisen unzählige Augen die Manége in der Runde.

Die erhitzte Luft erfüllt wilder Duft.
Wir segeln, ein Schiff im Meeresstrom,
Auf den Mästen sind alle Flaggen gehißt,
Die Brise weht, wie Nektar mild,
An Bord ist ein Fest, die Nacht ist süß,
Mit Champagner sind alle Gläser gefüllt,
Das Schiff ist besessen von tollem Galopp,
Der Abend betäubt uns, der Abend ist wild,
Mein Liebchen, komm
Der Pferde Trab und der Peitschen Hiebe
Erwecken Instinkte und Triebe,
Begierig vibrieren die Nüstern,
es lauern die Sinne lüstern,
Wir fliegen durch die Welt.

Ich liebe der Peitschen Knall, der Mähnen weißes Träumen,

der Hengste pustenden Blitz und jähes Sich-Bäumen,

Der Japaner kreisenden Ball, der Elefanten bedächtiges Können

In dem entfernte Vergangenheit melancholisch mimt Gegenwart,

Ich lieb der Kameele Galopp, der Bajazzos Späße und Rennen,

Der Löwen Sprung und Gebrüll, des Bändigers wachsame Art,

Der Reiterin lieblichen Walzer, der weißen Eisbären Ränke,

Der vornehmen Hunde Gespann, exzentrischer Musiker Schwänke,

Die englischen Girls und der rasenden Leiber sprühenden Glanz,

Ihr Schreien, ihr Springen und ihren wilden Tanz, Der Kraftmenschen stählerne Muskeln und Zähne ohn jeglichen Trug,

Von Hängetrapezen und Ringen der Menschenkometen Flug,

Gekreisch anstatt Spornen, Küsse von Höhn Und Stille, wenn rings vor Angst die Herzen stehn, Applaus und Musik.

Ich liebe den Zirkus.

Ich liebe sein Wirren,

Das ununterbrochen durch Europa muß irren

Mit Blitzen und Glitzen, mit Schellen und Gellen, mit Tanz und Glanz und Tand,

Weil er, ein bunter Traum, uns eines grauen Tags übermannt,

Weil er brutal ist, wie des Feuerwerks glühendes Beben,

Und ein kühner Kampf ist ums Leben.

Und ich liebe den Zirkus,

Weil er im Herzen zum Schluß mir wecket die Lust,

In den Schatten der matten Laterne, in den Stall mich zu schleichen,

Zu schmiegen zum Nacken des braven Kameels meine Brust,

Wie er so ruht, der stille Nomade, und träumen... Und träumen ... Von weitem, weichem Wüstensand.

Von weißen und braunen Karawanen, Oasen und Palmenbäumen,

Von glühender, grausamer Sonne . . .

#### DIE FABRIK

Ein wenig tranken wir und debattierten dann In traurig heißer Stadt auf der Terrasse. So zündet man dem Teufel oft ein Lichtchen an... Der Mond erhellt die Stadt, die ich verlasse Und geh den Wäldern zu.

Wie ein Ertrunk'ner, glücklich, lächelt kalt des Mondes Blaßgesicht im Wasserglanz. Die Kinder träumen irgendwo vom Wald. Und langsam schließt der Berge krauser Kranz Sich hinter mir.

Ich geh durch Nacht zum Tag, durch kühle Mondesnacht,

Den welken Leib durchströmt der Wälder Weben . . .

Doch sieh, das glühend starre Aug der Arbeit wacht.

Muß die Fabrik so starr die Stirn erheben Am Waldesrand?

Sie ist ganz neu und hart, steht stolz, emporgerafft,

Voll warmer Brunst, in ihrem Halbschlaf still, Wie wenn in heilger Ruh unheilge Leidenschaft Halb schläft, halb wacht. Sie hat kein Mitgefühl Mit ihrer Beute.

Sie streckt nach allen Seiten Eisenfühler aus, Bestäubt der Erde Brust mit grauem Schnee, Dem offnen Rachen dröhnend holen Schmaus Die Seile von der wunden Bergeshöh

Bei Tag und Nacht.

Es raunen heimlich tausend Stimmen rings vereint, Der Fluß im Tal, die Eule klagt ihr Leid, Die Blumen, all Getier erzählt: Es kam der Feind. Gelost wird um der Gegend keusches Kleid Vom Herrn der Natur.

Doch wenn die grausam schöne Größe, die da lebt, Von Mauern, Schornsteinen und Fenstern stiert, Und wenn die Mondnacht durch die Landschaft Silber webt,

Dann stockt der Mensch entzweit und fasziniert Vor seinem Werke.

Ich weiß: Es ist gewinnsüchtiger Hände Gier, Die schamlos sich an diesen Boden schloß, Der guten Erde spröde Keuschheit wurde kirr, Geschändet ihr geheimnisvoller Schoß Und vergewaltigt.

Ich weiß: Einst wird der Mensch bestaunen dies Verderben,

Wenn er ernüchtert von dem Goldgenuß. Sein blutgetränkter Blick wird müd ersterben, Zur Mutter dann in heiligem Entschluß Kommt er um Glück flehn...

Und doch empfind ich dieser Masse schöne Macht, Die stolz und einfach aufreckt ihren Leib. Der starren Augen Gluten wachen durch die Nacht.

Sie lagert, weiß und breit, ein geiles Weib: Es schläft die Fabrik.

#### **ERDE**

Welche Wonne, Erde, einzusenken Hand und Finger feucht in deinen Lehm, (wenn sie auch des Schoßes nackter Fraun gedenken, jedem ihrer Winkel angenehm).

In der Scholle wallt geheimes Leben um die Finger, die vergraben sind, wie wenn frei die braune Brust du geben Liebste, Mutter, wolltest, mir: dem Mann, dem Kind.

Und ich zittre, wie ein Weib im Stillen, da der Mann es reißt an seine Brust; und ich liebe dich nach deinem Willen: sehend, fühlend, atmend und mit Sinnenlust. DIE NACHT DER VORBEREITUNG
Hörst du Herz? das Heulen und das Gellen
durch die Nacht, die Nebel übertränkt.
Jähe Krämpfe steil den Fluß durchschwellen
wie ein Weib, das zum Gebären drängt,
Hinter Bergen festliches Bewegen,
wo ein goldnes Lächeln sich bereitet,
berstend durch die Nordnacht ihm entgegen
die Kantate letzten Eises schreitet.

Hörst du Herz? es dröhnt an deinen Wällen. Zeit ists. Öffne eh der Tag erglimmt. Hündinnen laß wild das Tor umstellen, daß nicht blöde Menschenbrut erklimmt jenen Thron, der Göttern nur der Wiesen, Schluchten, Wälder, Wasser selbst gebührt: bis die Augen erstes Grün begrüßen, wirst du nicht mehr falsch verführt.

### WINTERNACHT

Das ist nicht Erde, ist ein Träumen, der blasse Mond hats hergezaubert in Schatten unter Himmelsräumen auf Wellen-Samt der fernen Meilen.

Das ist nicht Erde, ist ein Wunder, große Musik von weißen Wegen, die für ihr weiches Lichterzittern in Tiefe rissen Sternenregen.

Das ist nicht Erde, ist Erscheinung, entsegelt aus Unendlichkeiten. Ich Narr und Punkt und Lächerlicher geh fremd durch eisge Ewigkeiten.

## **ANTONIN SOVA**



#### **PASTORALE**

Heut mag der Wellengang der Nacht besprühm das Traumgestade und sein spärlich Blühm, Gedanken ziehn in Bergeseinsamkeit und ohne Regung horch' ich in die Zeit.

Dort mögen sie auf grünen Weiden gehn, wo fremde Schützen auf dem Anstand stehn, und viele kehren totwund wieder heim und viele werden wohl verloren sein.

Wenn Lampe einsam stirbt in später Nacht, schick ich den schwarzen Hund hinaus zur Wacht, des Leides Hund, der mit gespitztem Ohr

die lange Reihe treibt zum dunkeln Tor . . . . .

83 6\*

#### **VERSE**

- Keiner hat mich geliebt, kein anderer mehr als mein Kind . . .
- Und also ward es spät, daß meine Haare grau vor Sorgen sind . . .
- Wohl weiß es der wie in seiner Jugend unbekannte Poet,
- daß ihm der Ruhm seit je, wenn auch voll Achtung, vorsichtig aus dem Wege geht . . .
- Jetzt, wenn die Abende kommen, such ich meinen Winkel auf.
- mir im Arme der Knabe will brav sein und ruhen; wieder meines Frühlings wilden Freuden geb ich Wort und Lauf,
- und der Wälder Atem rauscht und die nahen Herden ruhen,
- um geborstener Hütten auferstanden Gemäuer wallen verlorener Zeiten gut und böse Abenteuer; über den Rücken des Tals, und von Ziegelstaub rötliche Matten —
- die dorrende Böschung dahin der Erlen tief kühlige Schatten —
- Bei Einsamkeiten weilen wir, und unser Brot zerteilen wir,
- und unsern Durst, die Scherben tauchend, heilen wir . . .

UND MANCHMAL LAUSCHEN WIR...
Und manchmal lauschen wir des Lebens Stimmen, wie der Geliebten feine Ohren lauschen an Frühlingsabenden, wo ins Verglimmen des Lichts uns Blüten klagend überrauschen....
Und alles singt, Fluß, Glocken, Blütenhang, der Stadt Geheimnis, dem des Daseins Steuer schon morgen Sehnsucht zollt und heißen Drang, wenn Geist erliegt dem blinden Ungeheuer....

Und dann wird oft uns bitter sein, ich weiß . . . . Als schifften wir durch grausen Nordmeers Eis . . Schollen auf Schollen, doch ganz nahe wo von ungesehnen Inseln schallt es froh, wilde Musik und Jauchzen, näher, nah sind Menschen und ihr heißes Herz, so nah, sieghaften Blutes Strom durchdröhnt unsre starrende Welt vom Echo andersgelebter Leben all unser Eis

zerschellt . . . .

- WIE EINE ÖSTLICHE STADT . . .
- Wie eine weiße östliche Stadt entzündet in fahlgoldner Sonne
- loht die Freude mir auf und in unabsehbare Fernen ragt ihrer Oliven Ruhe und Palmwalds Fächerwirrnis
- und über den Minaretts erzittern singende Stimmen.
- Im funkensprühenden Hafen tausend erhobene Arme,
- auf flachen Dächern zittert es silbern auf tausend Turbane
- in zersplitternder Sonne, auf Meeresflut, die wonnig atmet
- unter den schwarzen Gespinsten der Maste, orangefarbenen Segeln . . .
- Das Schiff, des ich jahrelang harrte, es stieg auf dem Horizonte,
- es wächst schon, es wächst, ist weiß, und wie eine Möwe im Fluge
- mit erhobenem Flügel, schlägt es mit windfrohen Segeln . . .
- Und der Prophet, dem ich glauben will, barfuß und traumbleich
- setzt nun den Fuß aufs Gestade, tiefen blendenden Blickes,
- und die Spur seiner Füße fließet über von Gold.
  Alles loht in der Sonne...

WER ZAUST DIR SO DIE DUNKLEN HAARE? Und als sie kam in meinen Park, schon alles rings verblühte.

So unwirsch und vagantenhaft Sonne verschlafen glühte.

Warum so spät? sprach ich zu ihr. Scheidende Sonne weilt noch hier,

Glocken im Nebel sind verstummt, die Vöglein schon im Grasquartier,

im Dufte meine Wiesen stehn und Nebel über's Wasser wehn,

und Schatten durch die Furten gehn und alles trügt und will vergehn, —

jetzt möcht ich in die Ferne ziehn, dorthin wo grüne Inseln sind,

und ziehe Flaggen hoch zum Mast und Segelwerk flattert im Wind.

Damals im Frühling harrt' ich dein. Fernher kam Jubel, blauer Klang.

Aus Strahlen Netze spannte ich, daß deine Stimme drin sich fang'.

Nun sage, wo du damals weiltest? In welchen Zonen, Wunderbare?

Sag', wessen Frühling du dort teiltest? Wer zauste dir so die dunklen Haare?

Wo sangen heiße Nächte dir, die durch das Fenster drangen?

Ach, meine Seele sehnte sich, die Stille schuf ihr Bangen.

Und jetzt! Wann dächte ich nicht dein, ich rüst' mich, alles laß ich sein,

wie gerne schiffte ich mich ein, was kommst zu welken du herein?

Hier gilt uns nicht der Sonne Brand, kein Wind kommt vom Gebirg gerannt.

Nirgend ist Wiesenduft für uns, kein Sang in unserm Küstenland.

Ich will allein hinweg, mir tönt Stimme des Herbsts, die wunderbare,

ich such' das neue Königreich.

Wer zauste dir so die dunklen Haare?

AUS DER WEISHEIT DER MORGENSTUNDEN

Weisheitschöne Morgenstunde blickt dir unverwandt ins Bette . . . Tau erzittert auf dem Grunde graugestreifter Silberröte . . . Alles kam aus Weltenferne ohne Laut, wie stummverwehte Morgenkühle, Blütensterne . . . Schattentiefe, Höhn im Lichte, Stadt harrt still ins sanfte Tagen . . . Nachterblühte Baumgesichte erste Dankgebete sagen . . . Fluten tiefer Schöpferstille strömen dich in seligem Zagen näher Gott und Weltallfülle . . . Tot sind, die noch gestern drohten, dichte Reihen finstrer Heere: Haß und Lüste, dunkle Boten, zückend Dolch und spitze Speere. Will heut unter Erdensöhnen lodern auf in Strahlenhehre. Ewig Lächeln loht mein Sehnen . . . Sanfterlöste Schmerzen reiben sich an mir, wie Tiere, gleiten mir zu Füßen . . . In die Scheiben spannt das Dachgesplitter Saiten, tragend wölben Turmeskeile einen Raum. Und Ewigkeiten hüten Daseins tiefe Weile . . .

88

# fráňa šrámek

#### DER FRÜHLINGSWANDERER

Im Frühlinge erkor auf seinem Gang Die Bäume und die Lerchen er zum Freund, Ließ seinen Mund aufblühn, gab seinen Blicken Glanz.

Als Heide unter Heiden, sonngebräunt, Regengepeitscht, war er den Dingen Freund, Und schlief sanft ein beim Sternenlautenklang.

Der Milch der mädchenhaften Birken trank er viel, Im Erlenwald bei goldenen Libellen war er Hochzeitsgast,

Hob eine Häherfeder auf, verloren in der Liebe süßem Spiel,

Hauchte sie an und hielt sie sanft umfaßt, — Hat sie mit hundert süßen Worten eingefaßt, Gleichwie ein Herz mit zartem Geigenspiel.

Als Gast dann ging er in die Wälder ein, Ihr Schatten lag um ihn als neues Hochzeitskleid, Und seine Bitte mischend mit des Kuckucks Schrein,

Sehnte und sehnt er sich — der Abend brach herein —

Die Götter böten ihm zu sehn Gelegenheit Den Elfentanz im Farrensilberschein. DAS MÄDCHEN\*)

Was mich gestern so erstaunte, waren meine Hände,

Fielen schwer aufs Herz mir, flogen hin behende, Wo den Strand zwei Wogen stießen, Die mich auch erstaunen ließen.

War wie eine Wiese, morgentaubenetzte, Wo ein weißes Rößlein sich an Gräsern letzte; Bin seit gestern anders; kanns, o Gott, nicht glauben; Fühle, wie auf mir wachsen frisch Wein trauben.

Möchte meine Schwestern, gerne möcht ich fragen,

Warum ich so neu bin, möchte Blüten tragen, Wie ists nur geschehen . . .? Weiß es nicht zu deuten . . . Sind vielleicht die Männer alle Räubersleute?

<sup>&</sup>quot;) Dieses, viele Monate vor August 1914 entstandene Gedicht wurde von Otto Pick nach dem Originalmanuskript übersetzt. Obige Übersetzung bildete die Vorlage, nach welcher die Umschreibung der Verse durch Herrn Willy Haas (vor August 1914) erfolgte. Der "Österreichische Almanach auf das Jahr 1916", herausgegeben von Hugo von Hofmannsthal im Insel-Verlag zu Leipzig, bringt auf Seite 183: "Das Mädchen" (Slowakisch). — Im Felde aufgezeichnet und übersetzt vom Kadetten Wilhelm Haas (Slowakisch) — Von Fráña Srámek, Wilhelm Haas — Herr Willy Haas. Im Felde = Vor August 1914.)

#### **ADVENT**

Ich bin kein Weib. Ich bin ein Baum. Einer bracht mich zum Blühen, ließ mich allein. O sagt, ihr Leute, sagt mir, wer Wird meinem Astwerk Stütze sein, Ich breche vor Frucht zusammen . . .!

Ich bin kein Baum. Ich bin ein Weib,
Die Welt hat mich seltsam berührt.
Wo führst du mich hin, mich schwaches Weib...
Und er hat mich geführt, er hat mich geführt —
Sag', Liebste, was hinter dem Gürtel dir loht?
Eine Blüte rot! Eine Blüte rot!

Stille! Ganz stille! Heut in der Nacht, Ich weiß es gut, hat's in mir gelacht Und hob empor die Händchen weiß Und flehte und fragte, ob ich wohl weiß, Daß es da unten schläft, popeia—stille, ganz still! Eia popeia!

#### ADA, MINKA, MARTA

Blutiger Tau an gelblichen Blüten, es krümmt sich der Pfad, drei Mädchen nahn, bloßfüßige Mädchen, die Wangen erglühten, der Tau beleckt sie, der Tau spritzt sie an; das Herz in den Händen, der Rock weht im Winde.

wie liefen wir alle drei so geschwinde Ada und Minka und Marta.

Mütterchen weinte und kämmte die Haare, Mütterchen weinte gern.

Wo schwandet ihr hin, meine jungen Jahre — Mütterchen sang so gern...

Wie sich die Welt dreht, schaut, Mädchen, euch um,

nichts werden genießen, wenn sie so dumm, Ada und Minka und Marta.

Wegriche blau am Straßenrand klagen, wie von purpurnen Bannern ist die Stadt dunstumschienen,

o laßt euch, Mädchen, lasset euch tragen, die Weisen gehn trinken, gehn wir mit ihnen das Haupt sinkt nach hinten, euch packt ein Beklemmen.

wer wird euch morgen die Haare kämmen, Ada und Minka und Marta . . .?

Gebrechliche Gläschen Trinksprüche schrien — es lebe die Flasche, hoch das Gewissen! Das Bett ist aus Rosen, die Lumpen werft hin, das Bett ist aus Dornen, wir wollen küssen... Die Liebe ist heilig und groß, wie sie sagen, wie wollt im Kote zu ihr euch hinwagen, Ada und Minka und Marta...?

Die Menschen sind fremd und schlüpfrig die-Gassen,

wer gestern euch nah war, schämt sich schonheute.

Etwas ist geschehen, doch wer will es fassen? Wie schwer ist das Leben unter den Leuten. Die Schönheit der Mittnacht weckt mittags nur Grausen,

Herze, wo irrst du, wo magst du hausen? Ada und Minka und Marta . . .!

Die Nächte sind kühl, vergebliches Pochen.
In euern Fähnchen, friert ihr nicht, Kinder?
Das letzte Gäßchen blind kommt gekrochen.
Das Lämmchen Gottes entsündigt die Sünder!
Der Fluß stöhnt drunten, das Lamm will nicht:
sprechen.

Schreie von Wölfen das Dunkel durchbrechen — O Ada, Minka und Marta . . .!

Ein blutroter Traum kehrt wieder und wieder, die heiseren Stimmen, noch können sie singen. Du trunkener Bursche, wärm' mir die Glieder, fest, sakra! Der Wollust will Vivat ich bringen! Herr Schutzmann, wißt nur: hier sind gefallen die alles geopfert, die schönsten von allen, Ada und Minka und Marta.

Ich geh durch die Zelle, die mit Dornen beladen. Drei trunkene Stimmen den Raum überschwemmen: Du törichter Dichter von Gottes Gnaden, o neig' dich, mit güldenem Kamm uns zu kämmen, euren Weg in der Mitte, schön weiß in der Mitte, wie wenn der Kamm durchs Haar deiner Herzliebsten glitte,

kämm' Ada, Minka und Marta . . .!

DER LIEBENDE IM APRIL

Meinem Flehn neigte erstes Gewitter dich dar zur Gabe — die Nebel gebar. Lebend und leblos und ohne Verbleib im nächsten Sturm bist du wieder enteilt? Tausend Hüllen zieh ich dir ab, find nicht deinen Leib

und weiß nicht, wo dein Traum verweilt.
Dir flüstere ich meinen Traum. Jeder Ton
wird zum Ring aus edlem Metall, der schon
aus der Hand, die ergreift, dir fällt in den Schoß.
Doch wenn du dankst, ists deine Stimme nicht, ihr
Schatten bloß.

Bis du schläfst wart ich heut und das Haus verstummt,

für den Spiegel an deinen fremden Mund.

Dein Atem bewölkt ihn und wohl erfahr ich so, wen du liebst — und den auch Nebel gebar?

## **ERVIN TAUSSIG**

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | ļ |
|  |  |   |   |
|  |  |   | t |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

#### **GOTT-KIND**

So thront er, ein allerweisestes Kind, über der für ihn geringen Weltenfläche und verhört auf dem Pflaster bei der Fußgänger städtischem Tritt ihr Trachten und ihrer Wünsche Hall, und dem Droschkengaul ist er zugewendet,

und dem Droschkengaul ist er zugewendet, den er sehr liebt.

Denn dessen Seele mit qualvollem Harren über den Gossen ist aller Straßen Weh.

Und dann: der Hure Tränen zählt er auch. Denn dies Geschöpf hält er sehr hoch, plant wohl damit in Seiner Ewigkeit Wohltaten

unerforschter Art.

Darum tränkt er ihr Herz mit Sehnen nach Golde und warmen Gemächern.

wenn sie unsäglich frierend schon an hundertmal die Katakombe schwarzen Viadukts passiert; drum ziert er ihre Augen so mit Leidenschaft, wiewohl er weiß, daß dieser unter zittrigen Greisenhänden erloschene Leib

nur trübe strömt und keine Funken bergen kann.

Und lieblich des Morgens neigt er dem Straßenkehrer sein Szepter zu, vergißt auch nicht der Weiber vom Markt, der bösen.

Und hebt an über diesen, und über Säufern, und jenen die Nacht mit uns teilenden Sackpfeifern

sein armselig Zelt zu breiten, das unaussprechlich trauliche,

99

- in dessen Ecke noch der Wachmann mit dem Säbel,
- der Flösser hocken darf, denn er nimmt alle auf.
- So heißt die ganze Welt kraft seinem Willen: Bethlehem . . .
- Und alle grüßen es, trotz Leibern, die selten ins Wasser tauchen,
- und Haaren ungekämmt und Fetzen, die vor Leid starren,
- freudig das weiße Kind.

## OTAKAR THEER

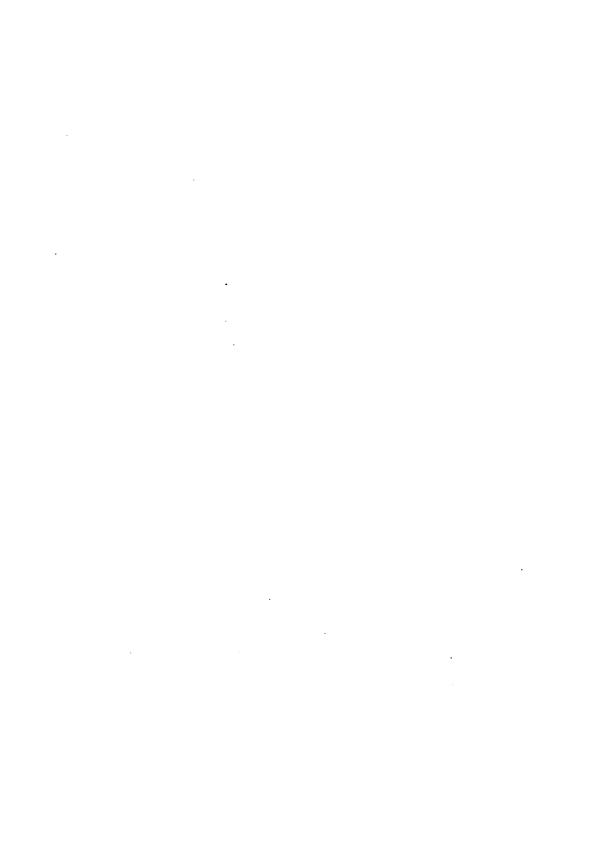

DAS FEUER

Heilige Unruh

in Scharlachfalten flutend!

Erblühe! Greif zu

nach meinem Herzen du mit Glut, vor Liebe blutend!

O Narben, o Wunden,

wie suß von deiner Leidenschaft empfunden, mit welcher Lust

von früh bis nachts getrübt sein und bedrängt sein, von Zungen tausendfach verzehrt, zerstört, versengt sein,

doch über allen Schmerzen siegbewußt!

O müßt ich nie vergehn auf deiner Feuerstätte,

daß, deinen Flammen gleich und leicht wie deine Träume.

sich meine Seele immer neuen Schwalls zur Höhe mit rotem Fittich rette!

Daß keines neuen Tags Erlösung sie versäume! Oh, daß dein Arm dereinst, du aller Sonnen Kraft.

von Ewigkeit zu Ewigkeit mich rafft, hinan aus allen Schmerzen nach Gottes glühem Herzen.

#### **ERDE**

Jahrtausende wachs ich, schäum über, verwelke und reife vom Neuen, ersterbe, erwache dann wieder, im Tode, im Leben stets gleich: wenn Tage im Golde helt lachen, wenn Nächte das Blut düster sieben, entsprießt mir aus heiligen Hüften

mit hunderten Sinnen und Händen, entsprießt mir das fruchtbare Chaos.

Ich zeuge. Zu selbiger Stunde grabe ich tausende Gräber, bin trunken vom ersten "will trinken!" bin trunken vom letzten "ach, wehe!" Wollüstig duft ich und singe, dufte und singe — für wen doch?

Es legt das winzige Menschlein auf meine Brüste die Hände, des Herzens vulkanisches Schlagen behorcht er mit langsamen Ohre, mit nebligem Blicke erspäht er den wilden Abgrund der Augen.

Mich, die für Götter erschaffen, drückt er zu seinem Schoße. Trotzig empfang ich die Küsse des Menschen — es gibt keine andren, in meinen glühenden Körper tritt seine eisige Mannheit. Nun aber, wehe ihm, wehe!

Das, was Liebe sein wollte, wandelt sich wild in ein Ringen, von meinem glühenden Küssen verdorren dünn seine Nerven, in anderes Leben zu bannen bedroh ich sein jetziges Leben. Gatte mit bleichen Wangen, wehe Dir, wehe mir, wehe!

## KAREL TOMAN

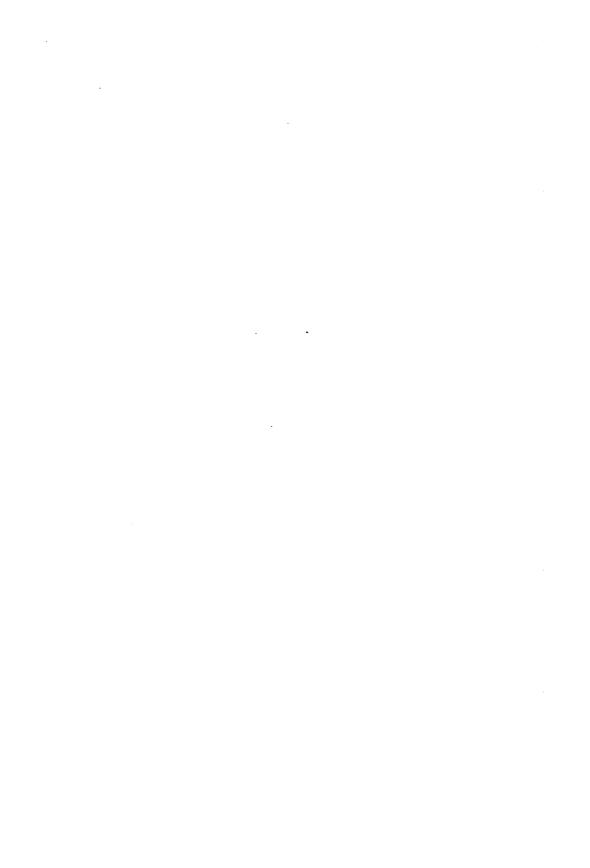

#### **FISCHAMEND**

Ein Junitag erhob sich heut in mir und lebte, lohte. Eine weiße Straße, elendes Gras am Rand, mit Staub beschüttet, Drin christlich demütige Wegeriche, und hinter mir, weit, geht die Sonne unter. Von links her atmet kühl der hehre Strom, Die grüne Donau. Meinen Kopf durchschwärmen Lieder, Balladen, Melancholien, ich sehe Gesten, Mienen, Burschen, Mädchen, denen du, stiller Fluß, Vertrauter bist, Held und Geliebte, wie's der Zufall bringt. Ich gehe, träume und skandiere halblaut die schlichten heiligen Verse. Und auf einmal schlägt strahlend meinen Blick das matte Weiß der Friedhofsmauer, die am Hang zur rechten Seite entlang zieht. Schlankragend Zypressen, kühle und keusch erstarrte Flammen von Opferfeuern, streben himmelan und neigen leisem Winde ihre Scheitel.

"Du Namenloser, den das Wasser hertrug, requiescant in pace."

Ein Junitag stand heute auf in mir, ich gehe nach Jahren wieder übern Friedhof, wo weder Kreuze sind noch Steine stehn, nur Gras dicht wuchert und darin gelblicher Löwenzahn emporloht, und meine Seele weint vor Dankbarkeit zu dir, o gütige und süße Erde, ewig gleich freundliche und gleich gerechte, einzig gerechte du unter der Sonne.

#### DIE PILGERIN

Nach Jahren kam sie. Ihr goldbraunes Haar im Scheideglanz der Sonne bebte wunderbar, und Stadt und Länder, welche sie gesehen, sah ich im Schimmer ihrer Augen stehen.

Rastlose Pilgerin, heimloses Herze du, flüchtiger Schatten an der Uhr des Lebens, denk' nicht zurück, jed' Wort wird schal, hör zu: Vom alten Abgrund — ach, es ist vergebens — hebt sich der Schlamm nicht auf. So laß ihn ganz verwesen

in Sumpf und Schilf, der Jugend eitler Purpur, der um dich gewesen.

Der Ring ward eng, schloß sich, und neues Leben in neuem Duft will sich zur Sonne heben.

Die Muscheln zweier Hände, warmer Hände, läßt Frieden sanft durch meine Seele fließen, und Freude tropft auf mich wie Tau auf das Gelände

und wie der Vögel Sang, wenn sie den Morgen grüßen.

Im Schatten treuer Bäume an des Hauses Schwelle sitzt mir Erinnerung im Dämmerschein zur Seite. Doch drückt sie nicht. Der treuen Augen Helle besänftigt sie. Oft aber kommt sie her und zeigt dir ferne eine dunkle Stadt, trägt deine Bürde mit, bist du zu matt, und geht mit dir im Hafen still umher und flüstert leise: Bon vent, bonne mer!

## DIE SONNENUHR

Ein Haus in Schutt. In löchriges Gestein Frist gierig Moos sich ein Und grauer Flechten Parasitenbande.

Den Hof bedeckt ein Wald von Farren Und Seidenkraut. Im Sumpf des Brunnens halten Die Ratten täglich Mahl.

Der kranke Apfelbaum, vom Blitz gespalten, Hat er geblüht einmal?

Durch helle Sonnenglut schießt ein Schwarm von Staren

Schrill pfeifend ins Geröll. An klaren Tagen Kommt Leben in die Sonnemhr gefahren Und lustig, launig tanzt an ihrem Rande Der Zeiten Schatten, ohne Sinn, Und rezitiert gar ernsthaft vor sich hin:

Sine sole nihil sum.

Denn alles geht in Masken um.

## ALTE HERBSTALLEGORIE

Des Goldschmieds Laune trieb die Blätter kühn Aus Gold und Bronze, aus mattem Kupfer, viele Verstreute sie ins Gras, dem Wind, den Kindern him, Verträumt betrachtend ihre Spiele.

In Mondesnacht ein alter Musikant Spielt Flöte, streicht zur Lust der Geige Saiten, Er spielt dem Liebespaar, hat Seufzer festgebannt Von Vögeln, die gen Süden gleiten.

Der mitfühlende Dichter, der die Qual, Verrat, Enttäuschung, die das Herz bedrohte, Verschmilzt mit Kunst zu Rhythmentau, zum Sprachkrystall,

Erträumt Versöhnung sich im Tode.

## STIMME DER NACHT

Dich ruft die Stadt, den abtrünnigen Sohn, Hör ihren Sang! Sei's Amboß oder Hammers Ton, In dir ist Klang.

Ein ewig Lied, Kampf, ew'ge Dramen beben In Dunkelheit, Und deine Seele will dies alles leben In Einsamkeit?

Der Töne Million zur Symphonie erklingen Mit Donnermacht.
Tritt aus der Höhle: Weltenleben singen Aus meiner Nacht.

## RICHARD WEINER

· : .

## JEAN BAPTISTE CHARDIN

Dies ist mein Tisch,
Dies meine Hausschuh,
Dies ist mein Glas,
Dies ist mein Kännchen.

Dies meine Etagere, Dies meine Pfeife, Dose für Zucker, Großvaters Erbstück.

Dies ist mein Eßzimmer, Dies meine Ecke, Dies ist mein Hund, Dies meine Katze.

Hier ist mein Wedgewood, Dort ist mein Sevrès. Das lustige Bildchen, Fragos Geschenk. Bläuliche Schalen Hab' ich sehr gern. Blumen im Fenster Liebe ich sehr

Fuchsien aber Seh ich am liebsten. Meine Charlotte Liebet den Flieder.

Täglich um elfe Frühstücken wir. Abends um achte Deckt man zu Tisch.

Esse am liebsten Spargel mit Sauce, Wildpret auf Pfeffer, Erdbeer mit Creme. . .

Und die Charlotte Liebt ihre Austern, Hühnchen auf Schwammerln, Hummerragout.

Out ist's zu Hause, Sehr gut zu Hause. Dies meine Ecke, Dies meine Hausschuh.

Glattes Email Glanzüberquillt. Dies ist mein Weib. Dies ist mein Bild.

## **FESTSTELLUNG**

1

In Vor-Worten zu einem Aufsatz, den die AKTION (Sonderheft "Deutschland", 8. Juli 1916) von ihm veröffentlichte, schreibt Heinrich Mann: "Die Tschechen sind ein wertvolles, weil freiheitliches Element in dem Umkreis der Völker, die an dem deutschen Gedanken Anteil haben und künftig die menschliche Grundlage unserer Arbeit sein sollen. Sie suchen jetzt, aus Einsicht und taktischer Klugheit, eine Lebensmöglichkeit mit den Deutschen..."

Heinrich Manns Ziel: verbindend zu wirken in einem Augenblick, wo Sprechen und Schreiben fast immer nur geschieht, um zu trennen, — es ist das Ziel dieser Veröffentlichung, die ich als einen politischen, völkerverbindenden Akt gewertet wissen möchte.

#### 11

Diese Anthologie gibt leider kein absolut vollständiges Bild von der jüngsten tschechischen Lyrik. Einige Dichter fehlen, einige kommen zu wenig zum Wert. Man mache die umfangreiche Gegenwart dafür verantwortlich...

#### Ш

Otto Pick, J. V. Löwenbach und Rudolf Fuchs haben mir durch Materialsuchen energische Hilfe geleistet, wofür ich ihnen hier sehr danke!

Berlin-Wilmersdorf, Oktober 1916. F. P.

## MITARBEITER DIESER ANTHOLOGIE

#### PAUL EISNER

übersetzte: Viktor Dyk: Lied der Mutter (S. 34); Aus "Giuseppe Moro" (S. 38); Karásek: Melancholie (S. 54); Machar: Aischylos (S. 65); Sova: Pastorale (S. 83); Manchmal... (S. 85); Östliche Stadt (S. 86); Weisheit der Morgenstunde (S. 88).

## RUDOLF FUCHS

übersetzte: die Gedichte von Petr Bezruč (S. 7–12); die Gedichte von Hlaváček (S. 51, 52); Viktor Dyk: Und deine Seele (S. 37); Josef Kodlček: Ode (S. 58); Petr Křička: Schwer ist . . . (S. 61); St. K. Neumann: Die Wilderer (S. 69); Erde (S. 78); Sova: Verse (S. 84); Taussig: Gott — Kind (S. 99); Otakar Theer: Feuer (S. 103).

## HANS JANOWITZ

übersetzte: J. S. Macher: Sonett (S. 66).

## J. V. LOWENBACH

übersetzte: Viktor Dyk: Herbstlied (S. 33); Abschied (S. 38); St. Hanuš: Mitternacht (S. 47); J. Karásek von Lvovis: Endymion (S. 55); Spleen (S. 56); Křička: Medynia Glogowska (S. 60); Von Jenem Ufer (S. 62); St. K. Neumann: Cirkus (S. 71); Die Fabrik (S. 76); Otakar Theer: Erde (S. 104); K. Toman: Sonnenuhr (S. 109); Herbstallegorie, Stimme der Nacht (S. 110); Richard Weiner: Jean Baptiste Chardin (S. 113).

## OTTO PICK

übersetzte: die Gedichte von Otokar Březina (S. 15–27); Sova: Wer zaust? (S. 87); Fráňa Srámek: Der Frühlingswanderer (S. 91); Das Mädchen (S. 92); Advent (S. 93); Ada, Minka, Marta (S. 94); Toman: Fischamend (S. 107); Die Pilgerin (S. 108).

#### **ERNST POLLAK**

übersetzte: Otokar Fischer: Abend und Seele (S. 43); Ich weiß...(S. 44); St. K. Meumann: Nacht der Vorbereitung (S. 79); Winternacht (S. 80); F. grämek: Liebende im April (S. 96).

#### **EMIL SAUDEK**

übersetzte: Otokar Fischer: Ewigkeit (S. 41); Aus den Tiefen (S. 42).

## INHALT DER ANTHOLOGIE

| PETR BEZRUČ:                                                                                                |     |   |   |   |   |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-------------|
| Hochland                                                                                                    | _   |   |   |   |   |   | 7           |
| Wirbitz .                                                                                                   |     | • |   | • | - | - | 8           |
| Ich und du                                                                                                  | •   | • | • | • |   |   | 9           |
| Ortschaft an der Ostravio                                                                                   | ca  | • | • | • | • | • | 10          |
| Hrabin                                                                                                      |     |   | • | • | • | • | 11          |
| OTOVAD PŘEZINA.                                                                                             | •   | • | • | • | • | • |             |
| Ich und du Ortschaft an der Ostravio Hrabin OTOKAR BŘEZINA: Erde?                                           |     |   |   |   |   |   | 15          |
|                                                                                                             | •   | - | • |   |   |   | 16          |
| Win anii Oan dan Eniihiia                                                                                   |     |   |   |   |   |   |             |
| Agonie der Sehnsucht. Der Besuch Die Schlangenhöhlen Motiv aus Beethoven Der Wein der Starken Die Propheten | ıg  | • | • | • | • | • | 17          |
| Agome der Sennsucht.                                                                                        | •   | • | • | • | • | • | 19          |
| Die Schlangenhählen                                                                                         | •   | • | • | • | • | • | 20          |
| Meticione Boothouse                                                                                         | •   | • | • | • | • | • | 21          |
| Monvaus Deennoven.                                                                                          | •   | • | • | • | • | • | 22          |
| Der Wein der Starken.                                                                                       | •   | • | • | • | • | • | 24          |
| Die Propneten                                                                                               | •   | • | • | • | • | • | 27          |
| VIKTOR DYK:                                                                                                 |     |   |   |   |   |   |             |
| Herbstlied                                                                                                  |     |   |   |   |   |   | 33          |
| Lied der Mutter                                                                                             |     |   |   |   |   |   | 34          |
| Herbstlied                                                                                                  |     |   |   |   |   |   | 35          |
| Und deine Seele                                                                                             |     |   |   |   |   |   | <b>37</b> . |
| Aus "Giuseppe Moro".                                                                                        |     | • |   |   |   |   | 38          |
| Und deine Seele Aus "Giuseppe Moro"                                                                         |     |   | : |   | : |   | 38          |
| OTOKAR FISCHER (PRAC                                                                                        | ٠.  |   |   | - |   |   |             |
| Fin Augenhliak Fwickeit                                                                                     | IJ: |   |   |   |   |   | 41          |
| Ein Augenblick Ewigkeit                                                                                     | •   | • | • | • | • | • | 42          |
| Aus den Tiefen Abend und Seele                                                                              | •   | • | • | • | • | • | 43          |
| Abendania Seele                                                                                             | •   |   | • | • | • | • | 43          |
| . Ich weip                                                                                                  | •   | • | • | • | • | • | 44          |
| Ich weiß STANISLAV HANUŠ (PRAG                                                                              | i): |   |   |   |   |   |             |
| Mitternacht                                                                                                 |     |   |   |   |   |   | 47          |
| KAREL HLAVÁČEK (PRAG                                                                                        |     |   |   |   |   |   |             |
| Blühender Schmerz                                                                                           | , . |   |   |   |   |   | 51          |
| Es war die Oboe                                                                                             | •   | • | • | • |   | • | 52          |
|                                                                                                             | •   | • | • | • | • | • | J2          |
| JIŘI KARÁSEK VON LVOVI                                                                                      |     |   |   |   |   |   |             |
| Melancholie                                                                                                 |     |   |   |   | • | • | 54          |
| Endymion                                                                                                    | •   |   |   |   | • | • | 55          |
| Endymion                                                                                                    |     | • |   |   |   | • | 56          |
|                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |             |

| JOSEF KODIČEK:                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | •                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ode                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 58                                             |
| PETR KŘIČKA:                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                |
| Medynia Glogowska                                                                                                                                                                                                                               | •                                     | 60                                             |
| Schwer ist                                                                                                                                                                                                                                      | •                                     | 61                                             |
| Schwer ist                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 62                                             |
| JAN SVATOPLUK MACHAR (WIEN):                                                                                                                                                                                                                    | ·                                     |                                                |
| Der sterbende Aischylos                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 65                                             |
| Sonett des sich Langweilenden                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 66                                             |
| STANISLAV K. NEUMANN:                                                                                                                                                                                                                           | •                                     |                                                |
| Die Wilderer                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 69                                             |
| Zirkus                                                                                                                                                                                                                                          | •                                     | 71                                             |
| Zirkus                                                                                                                                                                                                                                          | :                                     | 76                                             |
| Erde                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 78                                             |
| Die Nacht der Vorbereitung                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 79                                             |
| Winternacht                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 80                                             |
| ANTONIN SOVA:                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                |
| Pastorale                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 83                                             |
| Verse                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 84                                             |
| Verse                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 85                                             |
| Wie eine östliche Stadt                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 96                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                     | 00                                             |
| Wie eine östliche Stadt .<br>Wer zaust dir so die dunksen Haare?                                                                                                                                                                                | •                                     | 87                                             |
| Aus der Weisheit der Morgenstunden                                                                                                                                                                                                              | •                                     | 87<br>88                                       |
| FRÁŇA ŠRÁMEK:                                                                                                                                                                                                                                   | •                                     | 88                                             |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer                                                                                                                                                                                                            | •                                     | 01                                             |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer                                                                                                                                                                                                            | •                                     | 01                                             |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer                                                                                                                                                                                                            | •                                     | 01                                             |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer                                                                                                                                                                                                            | •                                     | 01                                             |
| FRÁÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April                                                                                                                                             |                                       | 01                                             |
| Aus der Weisheit der Morgenstunden FRANA ŠRAMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege                                                                     |                                       | 91<br>92<br>93<br>94<br>96                     |
| Aus der Weisheit der Morgenstunden FRANA ŠRAMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege                                                                     |                                       | 01                                             |
| FRÁNA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind                                                                                              |                                       | 91<br>92<br>93<br>94<br>96                     |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind  OTAKAR THEER:                                                                               | s):                                   | 91<br>92<br>93<br>94<br>96                     |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind  OTAKAR THEER:  Das Feuer                                                                    | s):                                   | 91<br>92<br>93<br>94<br>96                     |
| FRAÑA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind  OTAKAR THEER:  Das Feuer  Erde                                                              | s):                                   | 91<br>92<br>93<br>94<br>96                     |
| Aus der Weisheit der Morgenstunden FRANA ŠRAMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind  OTAKAR THEER:  Das Feuer  Erde  Erde  KAREL TOMAN:       | s):                                   | 91<br>92<br>93<br>94<br>96<br>99<br>103<br>104 |
| Aus der Weisheit der Morgenstunden FRANA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind  OTAKAR THEER:  Das Feuer  Erde  KAREL TOMAN:  Fischamend | s):                                   | 91<br>92<br>93<br>94<br>96<br>99<br>103<br>104 |
| Aus der Weisheit der Morgenstunden FRANA ŠRÁMEK:  Der Frühlingswanderer  Das Mädchen  Advent  Ada, Minka, Marta  Der Liebende im April  ERVIN TAUSSIG (Opfer des Weltkriege Gott-Kind  OTAKAR THEER:  Das Feuer  Erde  KAREL TOMAN:  Fischamend | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 91<br>92<br>93<br>94<br>96<br>99<br>103<br>104 |

| Alte Herbstallegorie .        |  |  | . 110 |
|-------------------------------|--|--|-------|
| Stimme der Nacht              |  |  | . 110 |
| RICHARD WEINER:               |  |  |       |
| Jean Paptiste Chardin         |  |  | . 113 |
| Feststellung des Herausgebers |  |  | . 116 |
| Mitarbeiter der Anthologie    |  |  | . 117 |
| Inhaltsverzeichnis            |  |  | . 118 |

Dieses ist der zweite Band in der Sammlung

## DIE AKTIONS-LYRIK Herausgegeben von Franz Pfemfert

Der starke Einfluß, den die Lyrik der AKTION heute auf die jüngste Dichtung ausübt, ist offenbar. Dichter wie Georg Heym, Jacob van Hoddis, Alfred Wolfenstein, Johannes R. Becher, Alfred Lichtenstein, Paul Boldt, Gottfried Benn, Wilhelm Klemm, Franz Werfel, Ernst Stadler, Max Herrmann-Neiße, Rudolf Fuchs, Max Brod, Ludwig Bäumer, Richard Oehring, Gütersloh, Otokar Brezina, Srámek, Karl Otten, Hermann Kasack, Oskar Kanehl, Heinrich Nowak, Herbert Kühn, Johannes Urzidil, Theodor Däubler, Otto Pick, Alfred Vagts, - um nur einige Namen zu nennen sind Lyriker der AKTION und haben zum großen Teil ihre wichtigsten Arbeiten zuerst in der AKTION veröffentlicht, bevor die große Presse sie "anerkannt" hat. AKTIONS-LYRIK ist ein Programm. Die Bücher AKTIONS-LYRIK werden bleibende, wichtige Dokumente der jüngsten Welt-Literatur sein.

Als Band I erschien die Anthologie "1914-1916" (Verse vom Schlachtfeld) mit Beiträgen von: Kurd Adler, Ludwig Bäumer. Walter Ferl, Jomar Förste, Georg Hecht, Hugo Hinz, Oskar Kanehl, J. T. Keller, Wilhelm Klemm, Hans Koch, Alfred Lichtenstein, Otto Pick, Erwin Piscator, Hermann Plagge, Anton Schnack, Hugo Sonnenschein, Stolzenburg, Alfred Vagts und Franz Werfel. Das Buch kostet geb. M. 3,— Es folgen Bände von Gottfried Benn,

Wilhelm Klemm, Otto Pick, Ludwig Bäumer u. a.

## ILHELM KLEMM VERSE UND BILDER

Ein Urteil über Klemms Verse vom Schlachtfelde, die hauptsächlich in der AKTION erschienen sind:

"Schon im Frieden war Wilhelm Klemm einer der ausgeprägtesten Köpfe des jüngsten Dichtergeschlechtes, das sich in der Pfemfertschen AKTION tummelte . . . Ganz engen Seelchen mag der Hurrapatriotismus über alles Sinnen hinweghelfen. Der Dichter ist von anderem Schlag . . . Zu dem Wenigen, was noch zu uns sprechen wird, wenn der letze Schuß in diesem unheilvollen Kriege verhallt ist, gehören . . . die Verse Klemms.

"Neue Zeit", Stuttgart.

Luxusausgabe in 200 Exempl. auf schwerem Büttenpapier

| Gebunden M. 15, |
|-----------------|
|-----------------|

Verlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf

Als erster Band der AKTIONS-BÜCHER DER AETERNISTEN erschien:

## FERDINAND HARDEKOPF LESESTÜCKE

Aus Urteilen:

"Hardekopf spricht das Pariserische Deutsch... Scherzissimo der raffinierten Modernität in einem Café-Zigeuner... Sie scheinen morbid?... Man kennt die Oberflächlichkeit der Tiefe. Die Tiefe, der Kern der Dinge, ... erleidet die Qualen des Blühens und das Welken seine Dekaden; ist nur ein andres Blühen

und das Welken, seine Dekadenz, ist nur ein andres Blühen...
Hardekopf, wir wollen Sie zum Whitmann der Künstlichkeit ernennen... Delikat ist Ihre sich selbst ironisierende Geziertheit,
Ihr Grimassieren zur Verdeckung, Veroberflächlichung Ihres guten,
reinen, feinen, starken Antlitzes... Daß Ihr Buch jetzt erscheint, ist eine geistige Großtat ..., ein wesenhafter
Beitrag zum Frieden zwischen Deutsch und Latein. Ihr Buch

der segensreichste aller Schützengräben auf Grenzgebieten; eine deutscheuropäische Konfession, west-östlich auf engerem Boden." "Berliner Börsen-Courier". "Ein Buch des Protestes, der durch die Unbeirrbarkeit seiner Erkenntnis wirkt. Überdies hat seine hartnäckige Gegnerschaft es mit der rassigen Haltung untadlich gepflegten Stiladels zu tun. Mauserung, Neuorientierung, am Leben Bleiben auf Kosten eines Kompromisses wird mit so spöttischer Geste abgelehnt, daß der

Antipode noch etwas von dem Enttäuschungsschmerz ahnen muß, der profanen Blicken die Ehre einer Offenbarung nicht gönnt. Man überläßt also denen, die sich so trefflich in das neue Regiment der Stunde zu schicken wissen, das Feld und erklärt sich selber im besten Sinn unmodern, tot, des Reiches einer andern Welt Bürger ... "Max Herrmann-Neiße im "Zeit-Echo". "Hardekopfs Buch ist das schlachtenfernste dieser zwei Jahre. Jeder seiner Sätze handelt von den bürgerlichen Katastrophen und

von seinen Rettungen. Das gab es noch nicht in der deutschen Literatur... Das Buch "Lesestücke" ist nur klein, es ist von Zeile zu Zeile vollkommen. Man müßte von jeder Seite sagen, daß sie auf dem Hang über einen Abgrund geschrieben sei; mit der äußersten Hingabe an Vergangenes; mit dem unwiderruflichen wilden Aus-

Hingabe an Vergangenes; mit dem unwiderruflichen wilden Ausdruck des Fertigsein..."

Ludwig Rubiner in den "Weißen Blättern", Juli 1916.

"Die Verse . . . leuchten tief und scharf in manche, bisher uneingestandene Dämmerkluft der Gedanken. Hardekopf besitzt eine unheimliche Treffsicherheit der Umdeutung mancher konventioneller Kausalitäten und hebt die losgelösten Begriffe in ein unbarmherziges, neues Licht. Er hat etwas sehr echt Bekennerisches in sich."
"Die Ähre" (Schweiz).

Das Büch kostet gebunden M. 2,—.

Verlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf.

Als zweiter Band der AKTIONS-BÜCHER DER AETERNISTEN erschien:

## CARLEINSTEIN ANMERKUNGEN

"... Sein Buch "Anmerkungen", gemischt aus reiner und angewandter Theorie, voll leuchtender Überzeugungskraft und Kraft zu überzeugen, erwärmend mit seinem Fanatismus der Strenge, ist sicher eins der wertvollsten Bekenntnisse aus den Kreisen der jungen Kunst... Eine Geistigkeit von so hohem Range wie die Einsteins ist schon darum von rein praktischer Wichtigkeit, weil das nur Thesenhafte ringsherum Sklaven macht..."

Oskar Loerke in der "Neuen Rundschau" Berlin.

Das Buch kostet M. 2,-.

Vorher erschien:

## C A R L E I N S T E I N BEBUQUIN ODER DIE DILETTANTEN DES WUNDERS / EIN ROMAN

Einige Urteile:

"Ich stehe nicht an, diesen, André Gide gewidmeten Roman für eines der interessantesten Bücher zu erklären, die die junge Generation in Deutschland hervorgebracht hat. Hier ist eine seltsame Kondensierung von Lebensdingen erreicht, eine äußerste Energie, ein Radikalismus des Zu-Ende-denkens, der mit Begriffen wie mit bunten Bällen, aber in logischer Regelmäßigkeit, jongliert, eine mathematische Phantastik voll von beherrschter Ungezügeltheit und ausschweifender Strenge."

Ernst Stadler in den "Elsässer Heften".

"... Ich kann dem Buche nur wünschen, daß es möglichst unverkauft beim Verlage bleibe, damit die erhofften Leser in dreißig Jahren dort die schönen sauberen Exemplare finden in dreißig Jahren, was ich als die Zeit annehme, wo man sich um die paar Bücher, welche die Literatur unserer Tage bilden, kümmern wird." Franz Blei.

Das Buch kostet M. 3,-:

Verlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf.

Als dritter Band der AKTIONS-BÜCHER DER AETERNISTEN erschien:

# F R A N Z J U N G OPFERUNG / EIN ROMAN

Ein Urteil:

"Franz Jungs Dichtung "Opferung" hat jenes Leuchten von innen, mit dem sich jede wertvolle Schöpfung beweist, jenes kristallisch eindringliche Leuchten, das die Seelen erschüttert auf sich selbst besinnen läßt ... Weil sie ein Bekenntnis ist, rein wie der Schild, in dem der Unerbittliche sich spiegelt, noch glühend von der köstlichen Mühsal ums letzte, eigene Hier-stehe-ich, mit keinem voreiligen Stigma besternt, mündend in den großen goldenen Ozean, wo Menschenwelle zu Menschenwelle in ewiger Umarmung hält . . . Ich möchte noch verkünden, daß ich "Opferung" als das vollkommenste, schlichteste, wahrhaftigste von den Büchern des Franz Jung fühle (die alle schlicht und wahrhaftig sind). Daß eine Musik darin ist, die im Blute bleibt, im Blute Blüten auferstehn, im Blute Glöckchen schwingen läßt. Als ob der Dichter in einer gläsernen Kugel nächtlich über alle Welt schwebend einmal so nahe seines Herzens unbeirrtesten Ton erhascht hätte, wie man ihn nur in der Stunde hören darf, die man mit dem ganzen Leben zu zahlen entschlossen ist . . . "

Max Herrmann-Neiße im "Berliner Börsen-Courier".

Das Buch kostet gebunden M. 3,-

Vorher erschien von Franz Jung:

## SOPHIE / DER KREUZWEG DER DEMUT

#### EIN ROMAN

Aus Urteilen:

"... Keine Landschaft, keine Straße wächst aus den Geschehnissen hervor; ... und die Zeit, das empfindet man dumpf und drückend, die Zeit ist nicht mehr ... man weiß nicht, ob der Roman in Stunden, Tagen oder Jahren abrollt. So schwinden die Dimensionen, so schwindet die Wirklichkeit — und es ragen einsam im Dämmer zwei Seelen, die sich durch Gebärden und abgehackte Sätze manifestieren ..."

Kurt Pinthus in der "Zeitschrift für Bücherfreunde". "... Selbst wer Jungs psychoanalytische Überzeugungen nicht teilt — ich teile sie nicht —, wird die starke Künstlerschaft dieses Buches erkennen. Jungs Sprache ist schwer. Man merkt, daß hier ein Mensch den Worten nicht leichtfertig gegenübersteht. Die Sätze sind knapp und mathematisch aneinandergebaut. Diese disziplinierte Ehrlichkeit im Ausdruck kann nur der haben, der der Sprache mit Ehrfurcht gegenübersteht: der Dichter.

"Berliner Tageblatt", 3. 1. 16.

Preis broschiert M. 2,—, gebunden M. 3,—.

Verlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf

## POLITISCHE AKTIONS-BIBLIOTHEK

#### Erstes Werk:

## ALEXANDER HERZEN

Erinnerungen

Deutsch von Otto Buek

Zwei Bände. (446 und 338 Seiten). Mit drei Porträts

"Übrigens empfehle ich Dir dringend zu lesen: "Aus den Memoiren eines Russen" von Alexander Herzen. Höchst lehrreich und schrecklich!" Friedrich Nietzsche an Erwin Rohde.

Dies unvergängliche Memoirenwerk von einem der glänzendsten und anziehendsten Geister, die Rußland je hervorgebracht, ist von einer inneren Kraft durchdrungen, wie sie nur echten Dichterwerken eigen ist. Als Völkerpsychologe und Menschenkenner offenbart Herzen eine Feinheit und Elsatizität des Begreifens, die nicht nur auf Erfahrung, sondern auch auf Genialität beruhen. Über Rußland und das russische Volk erfährt man aus diesen Memoiren Wesentliches und Unvergeßliches.
"Neuland", Monatsblätter.

Das Leben Herzens ist ein Roman, nicht nur die Tragödie eines der machtvollsten Publizisten, sondern ein Zeitroman . . . Ein wichtiges, interessantes Werk. "Neue Freie Presse", Wien.

Alexander Herzen tritt in der vollen Kraft seiner Persönlichkeit heute wieder vor uns hin, gleich als wolle er der Idee, die sich an seinen Namen knüpft, zum Siege verhelfen.

"Die Hilfe", Berlin.

Gebunden Mark 12,50, broschiert Mark 10,— Für Abonnenten der AKTION bei direktem Bezug: Mark 10,— gebunden, Mark 6,— broschiert

Verlag Die AKTION, Berlin-Wilmersdorf

## DIE AKTION

WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST HERAUSGEGEBEN VON FRANZ PFEMFERT

1916: VI. Jahrgang

DIE AKTION war bis zum Ausbruch des Weltunheils das radikalste Organ Derer, die in keinem Kriege "Erhebendes", "Großes" oder gar "Heiliges" erblicken konnten. Mehr als vier Jahre hindurch kämpste die AKTION gegen die Völkerkrankheit Chauvinismus. Da die AKTION (als einziges bürgerliches Blatt in Deutschland) auch nach dem August 1914 nicht "umlernte", so sah sie sich gezwungen, während der Dauer des Krieges als politisches Organ zu schweigen. Sie widmete sich in dieser Zeit ausschließlich der Aufgabe, ein Asyl zu sein für internationale Literatur und Kunst. Mit literarischen Beiträgen von Heinrich Mann, Fedor Dostojewski, Gustave Flaubert, Oskar Wilde, August Strindberg, Charles Péguy, Tschechow, Dymow, Ernst Stadler, Gottfried Benn, Franz Werfel, Paul Boldt, Wilhelm Klemm, Franz Jung, Carl Sternheim, Hans Koch, Victor Fraenkl, Saltykow, Tolstoi, Oskar Kanehl, Franz Blei, Theodor Däubler, Paul Adler, Belloc (London), Léon Bloy (Paris), Max Brod, Carl Einstein, Ferdinand Hardekopf, André Suarès (Paris), Marinetti (Rom), Maeterlinck, Verhaeren, Aldo Palazzeschi, Albert Ehrenstein, Pascoli, Arthur Holitscher, Pea, d'Annunzio, Buzzi, Papini, Ludwig Rubiner, Otokar Brezina, Tavolato, Chesterton (London), Valerius Briussow, Bjely (Petersburg), Henri Bergson (Paris), Paul Claudel, Alfred Vagts, Kasack, Urzidil, Erneste Hello, Francis Jammes (Paris), Senna Hoy, Else Lasker-Schüler, W. Fred, P. von Gütersloh, André Gide, Marcel Schwob, Puschkin, Mallarmé, Stendhal, Alfred Lichtenstein, Karl Otten, Joh R. Becher, Wolfenstein, Max Pulver, S. Friedlaender, J. T. Keller, Heinrich Nowak, Georg Weyler-Weiß, Erna Kröner, Charlot Strasser, Heinrich Schaefer, Solowjew, Patmore, Pick, Johst, Ludwig Bäumer, Kurd Adler u. a., - mit künstlerischen Beiträgen von Daumier, Cézanne, Delacroix, Melzer, Schmidt-Rottluff, Egon Schiele, R. de la Fresnaye, Archipenko, Nadelman, Harta, Richter-Berlin, Hans Richter, Max Oppenheimer, Tappert, Morgner, André Derain, Medardo Rosso, Soffici, Hodler, Matisse, Marie Laurencin, Else von zur Mühlen, Dismorr, K. J. Hirsch, R. Großmann, Ines Wetzel, Picasso, Grosz, César Klein, André Rouveyre, M. Slodki, Toulouse-Lautrec, V. van Gogh u. a. hat die AKTION auch während der schwarzen Tage nach Kräften für Kultur und Völkerfreundschaft gewirkt.

DIE AKTION kostet vierteljährlich M. 2.50. (Ausland M. 3,—.) Von der AKTION erscheint außerdem eine Luxusausgabe in 100 numerierten Exemplaren. Sie kostet jährlich M. 40,—. Verlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf.

## K

WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR,

#### U S G E E G В E Z P E N

1916: VI. Jahrgang

#### Urteile über DIE AKTION:

Die Berliner Wochenzeitung DIE AKTION sei empfohlen, denn sie ist mutig ohne Literatenfrechheit, leidenschaftlich ohne Phrase und gebildet ohne Dünkel. Franz Blei im "Losen Vogel".

Ein kritisches Organ von ausnahmsweiser Schärfe des Ausdrucks besitzen wir in der Wochenschrift DIE AKTION (herausgegeben im Verlage der AKTION von Franz Pfemfert). Pfemfert nimmt kein Blatt vor den Mund . . . Es fehlt vielleicht manch einer Monatsschrift an dem Geiste, der diese Blätter durchweht.

"Deutschlands beste literarische Revue."

Carl Sternheim in der "Vossischen Zeitung".

"Diese kriegsseindliche Zeitschrift wirkt grundsätzlich sür internationale Kultur und Völkerfreundschaft.

"Internationale Rundschau", Zürich.

Il faudrait consacrer une longue chronique au courageux travail d'épuration intellectuelle auquel se consacre Franz Pfemfert dans son AKTION . . . Pfemfert continue à documenter ses concitoyens sur les vertus intellectuelles de leurs adversaires . . .

"La Revue de Hollande."

Die von Franz Pfemfert geleitete Wochenschrift "Die Aktion" gibt, wie durch ihren Titel angedeutet wird, neue aktive literarische Alles, was an jungen Gedanken und teilweise gewagten, aber in Anbetracht drohender literarischer Stagnation notwendigen Experimenten literarischer und kunstlerischer Art, keinen Weg in die breite Masse finden kann, sammelt sich hier. Neue Lyrik, Prosa und Zeichnung sind in ihren rückhaltlos und eindeutig wollenden Vertretern zu finden. Jeder, der die geistige Struktur der neuen Kunst und damit seiner Zeit erfassen will, kann in der "Aktion" das A-B-C der Moderne lesen.

"Blätter für Kunst und Kritik" (Beilage zum "Kölner Tageblatt") Oktober 1916.

DIE AKTION kostet vierteljährlich M. 2,50. (Ausland M. 3,-.)

Von der AKTION erscheint außerdem eine Luxusausgabe in 100 numerierten Exemplaren. Sie kostet jährlich M. 40,-.

Verlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf.

1 •

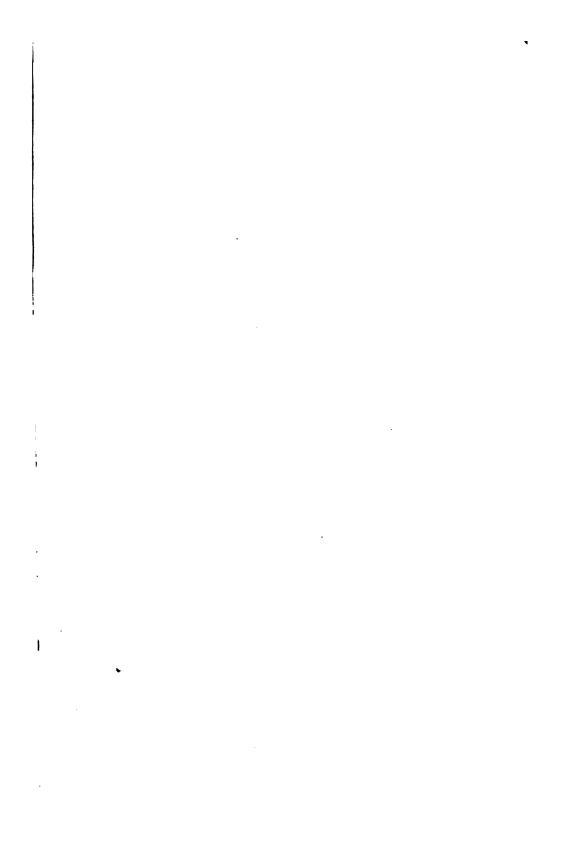

The second secon



PG 5145 G3 J8

## Stanford University Libraries Stanford, California

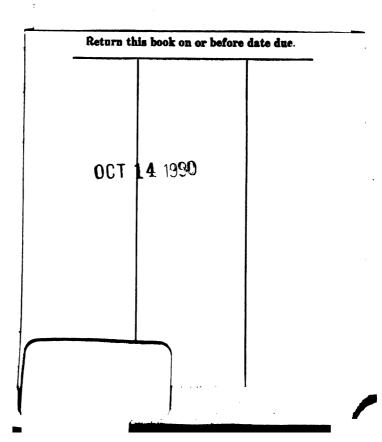

